



Division PA 8310 E5W23 Section 1899









# Waltharii Poesis.

# Das Waltharilied Ekkehards I. von St. Gallen

nach den

Geraldushandschriften herausgegeben und erläutert

von

#### Hermann Althof.

Erster Teil.



Leipzig.
Dieterich'sche Verlags-Buchhandlung
Theodor Weicher
1899.

# Waltharii Poesis.

Drs Walthorilied Ekkebanden

and the

stringer bus natagoravaran national faistellard

BodifA anomuch

The Total

## Vorwort.

Als ich mich entschloss, den Waltharius, nach R. Kögels Urteil "von den Dichtungen unseres Altertums, die mittelhochdeutschen eingeschlossen, die einzige, die heute noch wirklich populär ist", in einer neuen hexametrischen Übersetzung (Nr. 46 der "Sammlung Göschen") den deutschen Lesern darzubieten, sah ich mich genötigt, da meines Erachtens auch die neuesten Ausgaben des Originals von R. Peiper, Berlin 1873, und J. V. Scheffel und A. Holder, Stuttgart 1874, sich nicht auf die besten Handschriften stützen, zunächst eine durchgreifende Revision des lateinischen Textes vorzunehmen, und zwar unter Zugrundelegung der sog. Geraldushandschriften, vor allem der Brüsseler, über deren Wert heute kaum noch ein Zweifel obwalten kann. Die Pariser und Trierer Handschrift, sowie die Innsbrucker und Novaleser Bruchstücke, welche mit der Brüsseler Handschrift zusammen eine besondere Gruppe bilden, waren dabei in zweiter Linie massgebend, während die von den genannten Herausgebern über Gebühr geschätzten Handschriften in Karlsruhe und Stuttgart erst in dritter Linie stehen, der Wiener Codex aber und die Engelberger Blätter, welche spätere Überarbeitungen der Dichtung enthalten, für die Herstellung des ursprünglichen Textes kaum in Betracht kommen können.

Ich bin in der Folge veranlasst worden, diese zunächst meinen Privatstudien dienende Textrevision zu veröffentlichen und einen ausführlichen sprachlichen und sachlichen Kommentar zum Walthariliede auszuarbeiten, um die herrliche Dichtung, wie IV Vorwort.

dies mit den mittelhochdeutschen Epen längst geschehen ist, in der Ursprache auch einem weiteren Kreise wissenschaftlich Gebildeter, insbesondere den Studierenden, zugänglich zu machen. Für diesen Zweck war eine über die wichtigsten Fragen der Walthariusforschung orientierende kurze Einleitung und ein Wegweiser durch die umfangreiche einschlägige Litteratur nicht zu entbehren.

Von einer nochmaligen Prüfung der Codices glaubte ich absehen zu dürfen, da sämtliche Handschriften von Sachkundigen wiederholt verglichen worden sind und das handschriftliche Material in den Ausgaben von Peiper und Scheffel-Holder sorgfältig gesammelt vorliegt, wozu noch die im Jahre 1889 von A. Schönbach in der Zeitschrift für deutsches Altertum Bd. 33, S. 340 f. veröffentlichten neuentdeckten Innsbrucker Fragmente kommen.

Die Orthographie des Textes schliesst sich im allgemeinen der des Brüsseler Codex an, doch ist diese nicht konsequent. So findet sich: Eleuthrin V. 1017 neben Heleutir 1008; Kerwiti 935 n. Gerwintus 914; Phoebus 277, 348 n. Phebus 1130; Rheni 449 n. Renum 432; Vosagus 490, 769, 946 n. Vosegus 823; Waltharius 79 etc. n. Gvaltario in der Überschrift des Prologs u. Waltario 1090; aevum Prol. 5 n. longevi Prol. 20, primevo W. 79; agglomerare 1430, apposuisset 440, astitit 1000, attingat 768 n. adgrediamur 722, adprobat 375, adsunt 555, adtendens 124: in cassum 738 n. incassum 1215; cedere 163 n. caedere 1115; chalibem 975 n. calibem 905; comprendens 1206 n. conprensam 1317; coruscam 453 n. choruscus 525; deglutiat 344 n. gluttires 859; ideirco 109, 253, 262, 1236 n. iceirco 130, 1276; ilico 1168, (1350), 1392 n. illico 117; immota 1002 n. inmensis 371 (nach Peiper): inprimis 263 n. in primis 151, 307; mysteria 247, tyrannus 1384 n. Olimpo 1188; numquam 169 n. nunquam 804, 1085, 1124; phalanx 536, phalerati 1063, pharetram 730 n. fantasma 769: praecesserat 121, praecipiat 258 n. prestante 110, premultis 254; proelium Prol. 18, W. 568, 1070, 1396 n. praelium 68, 631, 702 826; quadrupedum 45 n. quadripes 747; simulare 58 n. similes 803; sociis 526 n. sotiis 1144; thorax 482 n. torax 645.

Da die Brüsseler Handschrift verhältnismässig wenige Absätze aufweist, so folge ich in Bezug auf die Einteilung des Textes in kleinere Abschnitte im ganzen der Ausgabe von Scheffel-Holder, die hierin etwas von der Peiperschen abweicht. (Eine

Vorwort. V ·

tabellarische Übersicht der Zeilenabschnitte in den einzelnen Handschriften findet man bei Peiper S. XXVIII f.). Die Ziffern I—XII bezeichnen den Anfang der zwölf Abenteuer, in welche das Epos in meiner deutschen Übersetzung zerfällt.

Der kritische Apparat dieser Ausgabe enthält alles für die Textgestaltung Nötige, bei den wichtigeren Stellen auch die Angabe der betreffenden Litteratur. Um denselben nicht allzusehr anschwellen zu lassen, sind die in den oben genannten beiden Ausgaben verzeichneten orthographischen Eigentümlichkeiten der verschiedenen Handschriften wie bachica, caetera, cavallus, cedes (subst.), cepit (=coepit), coccus, forcior, hec, inmensus, inrorat, menbrum, prevenit, sotii, subplere, tirannus, sowie unerhebliche Schreibfehler nicht mit aufgenommen worden.

In dem Wort- und Sachregister findet sich der gesamte Wortschatz des Waltharius verzeichnet, doch haben Pronomina, Präpositionen und Konjunktionen nur ausnahmsweise als selbständige Artikel Aufnahme gefunden. Bezüglich der Worterklärung sei auf die Anmerkungen zu den betreffenden Versen verwiesen.

Der den zweiten Teil dieser Ausgabe bildende Kommentar wird zunächst sprachliche Erläuterungen und Texterklärungen bringen unter Heranziehung zahlreicher altdeutscher Glossen, besonders solcher aus St. Galler Handschriften, und unter steter Berücksichtigung der hauptsächlichsten Deutungsversuche. Ferner wird derselbe die Anklänge an die verschiedenen von Ekkehard benutzten römischen Autoren und Parallelstellen aus mittelalterlichen lateinischen und deutschen Denkmälern verzeichnen, sowie die bei der Lektüre des Waltharius in Betracht kommenden deutschen Altertümer in ausreichender Weise behandeln.

Weimar, im September 1898.

Prof. Dr. H. Althof.



## Inhalt.

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Einleitung.                                                          | DOILE |
| 1. Die germanische Heldensage                                        | 1     |
| 2. Ursprung und Charakter der Walthersage                            | 3     |
| 3. Die Quellen der Walthersage                                       | 17    |
| 4. Der Dichter des lateinischen Walthariliedes                       | 23    |
| 5. Ekkehards I. litterarische Thätigkeit.                            | 25    |
| 6. Geralds und Ekkehards IV. Anteil am Waltharius                    | 28    |
| 7. Die Überlieferung des Textes                                      | 33    |
| 8. Das Verhältnis der Handschriften                                  | 37    |
| 9. Die Ausgaben                                                      | 42    |
| 10. Der Charakter der Dichtung                                       | 44    |
| 11. Die Sprache des Gedichtes                                        | 48    |
| 12. Einige metrische Eigentümlichkeiten.                             | 51    |
| 13. Übersetzungen des Walthariliedes                                 | 57    |
| 14. Kommentare und Erläuterungen                                     | 60    |
| 15. Schriften über den Schauplatz der Kämpfe am Wasgensteine und die |       |
| Geschichte des letzteren                                             | 62    |
| Poesis Geraldi de Walthario                                          | 64    |
| Waltharii Poesis                                                     | 65    |
| Verzeichnis der wichtigeren abweichenden Lesarten                    | 105   |
| Wort- und Sachregister                                               | 129   |
| Beilage: Ein Gastmahl am Hofe Attilas nach dem Berichte des Priscus  | 177   |
| Nachträge und Berichtigungen,                                        | 184   |
|                                                                      |       |

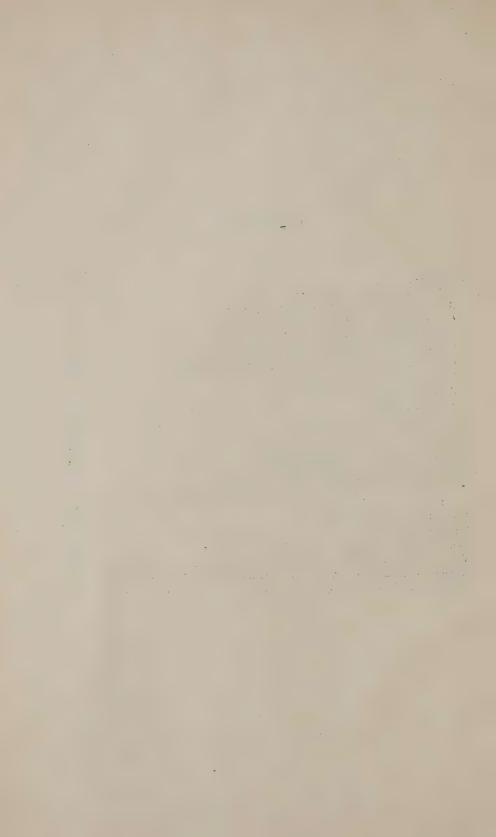

### Einleitung.

Zur Orientierung über die Walthersage, das Waltharilied und die einschlägige Litteratur.

#### § 1. Die germanische Heldensage.

Die germanische Heldensage bewahrt Erinnerungen an hervorragende geschichtliche Ereignisse der Vorzeit, vorzugsweise der Zeit der Völkerwanderung, des Heldenzeitalters unserer Nation. Wenn auch nicht geleugnet werden darf, dass die Sage historische Einzelheiten unverändert oder doch nur unwesentlich verändert überliefern kann, so entsprechen doch im allgemeinen ihre Darstellungen keineswegs den wirklichen Geschehnissen. Diese erscheinen vielmehr auf poetische Weise unbewusst umgestaltet und oft bis zur Unkenntlichkeit verändert, und zwar wird das Andenken an die geschichtlichen Thatsachen in gewissen stehenden Formen aufbewahrt, die für den historischen Mythus charakteristisch sind. Solche sind besonders die Verbindung örtlich und zeitlich auseinander liegender Begebenheiten und die Darstellung der Völkergeschichte als der persönlichen Erlebnisse einzelner Helden, teils rein ideeller Gestalten, teils historischer Persönlichkeiten, die als Repräsentanten ihres Stammes anzusehen sind.

Der ursprünglich rein historische Charakter der Heldensage wurde in der Folge durch religiös-mythische Elemente beeinflusst, die sich den geschichtlichen Stoffen beimischten und einen bedeutenden Einfluss auf die Gestaltung der Helden-

sage gewannen. Unter Mythen in letzterem Sinne sind die auf religiös-poetischer Anschauung beruhenden Darstellungen der Natur und der in ihr wirkenden Kräfte zu verstehen, die als persönliche Wesen aufgefasst wurden, und nicht nur in heidnischer Zeit, so dass wir ausser den uralten Göttermythen auch jüngere, unabhängig von diesen entstandene Heroenmythen haben, deren gemeinsamer Ursprung in der symbolisierenden Naturanschauung des Volkes zu suchen ist.

Weitere Veränderungen, welche die ursprüngliche Heldensage erfuhr, besonders solange sie im Munde des Volkes lebte, sind zurückzuführen auf die dichterische Behandlung derselben, auf die Verbindung verschiedener Einzelsagen, das Zurücktreten alter, die Aufnahme neuer Züge, vor allem aber auf die sich ändernde Anschauung und Beurteilung der erzählten Begebenheiten, durch deren Einwirkung sich didaktische und ethische Elemente mit ihnen verbanden, die ihnen ursprünglich fremd waren. — In Anschluss an Wilhelm Müller, Mythologie der deutschen Heldensage, 1886 (unten citiert: Müller a).

Litteratur: J. Grimm, Gedanken über Mythus, Epos und Geschichte, 1813. Kleine Schriften 4, 75 f. - P. E. Müller, Sagabibliothek, 2. Bd. 1818. — P. E. Müller, Sagaenbibliothek des skandinavischen Altertums in Auszügen, übers. v. K. Lachmann, 1816. — G. Lange, Untersuchungen über die Geschichte und das Verhältnis der nordischen und deutschen Heldensage, aus P. E. Müllers Sagabibliothek 2. Bd. übersetzt und kritisch bearbeitet, 1832. - W. Grimm, Die deutsche Heldensage, 1829, 3. Aufl. von R. Steig, 1889. — K. Lachmann. Kritik der Sage von den Nibelungen, Rheinisches Museum für Philologie, 3. Jahrg. S. 435 f., abgedruckt hinter Ls. Anmerkungen zu den Nibelungen und zur Klage, 1836, S. 333 f. - F. J. Mone, Untersuchungen zur Geschichte der teutschen Heldensage, 1836. - Th. Grässe, Die grossen Sagenkreise des Mittelalters, 1842. - K. Müllenhoff, Zur Geschichte der Nibelungensage, Zeitschrift für deutsches Altertum, 1856, Bd. 10, S. 146 f. Zeugnisse und Excurse zur deutschen Heldensage, a. a. O. 1865, 12, 253 f., erste Nachlese S. 413 f., zweite Nachlese von O. Jänicke a. a. O. 1872, 15, 310 f. Deutsche Altertumskunde 1. Bd. 2. Aufl. 1890, 5. Bd. 1. Abt. 1883. — A. Raszmann, Die Deutsche

Heldensage und ihre Heimat, 2 Bde. 1857-58. 2. Aufl. 1863. Die Niflungasaga und das Nibelungenlied, 1877. - L. Uhland, Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage, 1. Bd. 1865, 7. Bd. 1868. — Sv. Grundtvig, Udsigt over den nordiske oldtids heroiske digtning, 1867. - A. Holtzmann, Die ältere Edda, herg. von A. Holder, 1875. Beilagen S. 557f.: Das Nibelungenlied nach der Edda. Über epische Poesie. Über die epische Poesie der Edda. - J. G. Hahn, Sagwissenschaftliche Studien, 1876. — Henne am Rhyn, Die deutsche Volkssage im Verhältnis zu den Mythen alter Zeiten und Völker, 2. Aufl. 1879. — E. H. Meyer, Indogermanische Mythen, 2 Bde. 1883 und 1887. — Wilhelm Müller, Zur Mythologie der griechischen und deutschen Heldensage, 1889 (unten citiert: Müller b) - S. Bugge, Studien über die Entstehung der nordischen Götterund Heldensagen, übersetzt von O. Brenner, 1889. — B. Symons, Heldensage, in Pauls Grundriss der germanischen Philologie 2. Bd. 1. Abt. 1893, S. 1-64. — O. L. Jiriczek, a = Deutsche Heldensage, Sammlung Göschen Nr. 32, 1894. — b = Deutsche Heldensagen, 1. Bd. 1898.

#### § 2. Ursprung und Charakter der Walthersage.

Wie über den Ursprung und Charakter der deutschen Heldensage überhaupt, so gehen auch in Bezug auf die Sage von Walthers und Hildegundes Flucht aus dem Hunnenlande und den Kämpfen, welche der Held unterwegs zu bestehen hat, ehe beide glücklich die ferne Heimat erreichen, die Ansichten der Forscher, in wieweit derselben religiös-mythische oder historische Bestandteile zu Grunde liegen, sehr auseinander.

#### A. Mythische Deutungen.

Mone (Archiv d. Gesellschaft f. ältere dtsche. Geschichtskunde, Bd. 2, 1820, S. 92 f.) sieht in der Sage von Walther den nämlichen Mythus wie in der Nibelungensage. Walther ist nach ihm ein westgotischer Sonnenheld, der im Verlauf der Zeiten ein epischer Held geworden ist. Sein Name ist einerlei mit Balder, sein Schatz ist der Nibelungenhort, der dreidrähtige, von Wieland geschmiedete Panzer ist nichts anderes als die

Tarnhaut Siegfrieds, Walthers Ross "Löwe" ist ein löwenfarbiges Sonnenpferd, des Helden Kämpfe bedeuten den Kampf der Sonne durch die zwölf Zeichen des Tierkreises, seine Verstümmelung ist gleichbedeutend mit Siegfrieds Ermordung, und so findet sich bei ihm, wie bei allen deutschen Sonnenhelden, der kämpfende und leidende Gott vereinigt. Walthers Gegner, der "dornige Hagen" (Hagano spinosus Walth. V. 1421), ist aufzufassen als der Hagedorn, der Dorn des Schlafes und Todes, die Mistelstaude selbst, die den Balder getötet hat. Hildegunde ist die nordische Hildur (Hildr, Hilde) und hat mit Kriemhild und den Weibern der übrigen Sonnenhelden gleiche Bedeutung.

Vergleiche über das Unkritische ein Mones Verfahren, sowie über das Gewagte und Sonderbare derartiger Kombinationen u. a. Lange, a. a. O. S. 472 f. und W. Grimm, Heldensage, S. 447 f.

Auch J. Grimm meinte, man könne verleitet werden, in den Helden der Walthersage verblasste Götter zu erkennen, und wies in seiner Waltharius-Ausgabe (J. Grimm und A. Schmeller, Lateinische Gedichte des 10. und 11. Jahrh. 1838, S. 125 f.) darauf hin, dass die beiden Bestandteile des Namens Hildegunde (die ahd. fem. hiltja und gundja bedeuten beide Kampf) auf eine Walküre deuten, dass Hagen in der Walthersage einäugig ist wie Wuotan und sticht (Walth. V. 1351) wie des Gottes Schlafdorn, dass Walthers Einhändigkeit an die des Ziu gemahne (vergl. auch W. Wackernagel, Geschichte der deutschen Litteratur, 2. Aufl. 1877, Bd. 1, S. 91, Anm. 3.). Er bemerkt dabei allerdings, die Götterlehre wisse nichts von einem ausbrechenden und versöhnten Zwiespalt und Streit der beiden Siegesgötter Ziu und Wuotan. Hierzu kommt, dass die von Grimm zum Vergleiche herangezogenen äusseren Umstände vielleicht gar nicht einmal ächte Sagenbestandteile, sondern eigene Zuthaten des Dichters Ekkehard sind.

In dem Nachtrage zu seiner Ausgabe S. 384 f. spricht sich Grimm über den walkürenhaften Charakter Hildegundes weiter aus und bemerkt, dass alle diese Hilden, Hildegunden und Hildburgen entführt und gegen die Verfolger im Kampfe behauptet werden, und dass besonders die altnordische Hildr an Hildegunde gemahne, wenn sie in der Nacht nach dem Kampfe wacht und singt (Walth. V. 1180—81). Das Anfügen der Häupter an

die Rümpfe der Erschlagenen durch Walther (V. 1157 f.) erinnert ihn an die Wiedererweckung der Toten zu neuem Streite durch Hildr; auch der beiden Sagen gemeinsame Name Hagen (Högni = Hagano)und der nächtliche Gesang Walthers in der polnischen Überlieferung (vergl. unten § 3, B, 4), der an Horant im Gudrunliede erinnert, sind weitere übereinstimmende Züge.

San Marte (Walther von Aquitanien, 1853, S. 21), der es überraschend und lockend nennt, mit Grimm in Hagen Odhin, in Walther Tyr, in Gunther Loki sich wiederspiegeln zu sehen, weist es ab, "das vollkräftig und in lebendiger Frische uns entgegentretende Gedicht in eine an Allegorie streifende theosophische oder naturphilosophische Formel aufzulösen, wie es mit anderen ähnlichen Gedichten in abenteuerlichster Weise geschehen ist." Doch betont auch er die Verwandtschaft der Waltherund der Hildesage und meint, nachdem er S. 22—33 eine Übersicht über das in Betracht kommende Sagenmaterial gegeben hat, den Urcharakter der Hildegunde als Walküre, sowie ihre Abstammung von den Wölsungen als unzweifelhaft konstatiert zu haben.

Weiter gegangen als J. Grimm und San Marte, die sich mit dem Hinweise auf gewisse Ähnlichkeiten zwischen der deutschen Walther- und der nordischen Hildesage begnügten, sind andere, die geradezu die Identität beider nachzuweisen suchten und damit bei vielen Anklang gefunden haben, so bei Symons S. 58 f. und R. Kögel, Geschichte der dtschn. Litteratur, 1897, 1. Bd. II. S. 283, während E. Martin in seiner Kudrun-Ausgabe, 1872, S. XXXIX f. sich vorsichtig äussert und in den Heidelberger Jahrbüchern für Litteratur, 60. Jahrg. 1867, S. 49 zugiebt, dass die Herleitung der Walthersage aus der von Hilde nicht in allen Punkten unbestreitbar ist.

Ausser Müllenhoffs Abhandlung in der Ztschr. f. d. A. 1865, 12, 274, der Leipziger Dissertation von Klee, Zur Hildesage, 1873, u. a. gehört hierher W. Scherers Vortrag "Der Wasgenstein in der Sage", gehalten zu Strassburg am 6. Dez. 1873 (vergl. unten § 15).

Quellen der Hildesage: "Ragnarsdrapa" Bragis des Alten (c. 800); Snorris († 1241) Edda, "Skaldskaparmal", Kap. 50; Saxo Grammaticus († c. 1208), Historia Danica, herausgeg. von Müller-Velschow, lib. V, p. 238 f.; der isländische "Sörlathattr" aus dem 14. Jahrh.; einige jüngere nordische Volkslieder; vergl. Symons S. 51, woselbst auch Litteraturnachweis. Zu diesen nordischen Quellen kommen noch die angelsächsischen Gedichte "Widsidh" und "Deors Klage", eine Stelle in Lamprechts Alexanderliede (Vorauer Hdschr. V. 1321 f.) und das deutsche Gudrunlied.

Die Erzählung der Snorra-Edda lautet:

"Ein König, Högni genannt, hatte eine Tochter mit Namen Hilde. Diese machte zur Kriegsgefangenen ein König, Namens Hedin, Hiarrandis Sohn, während König Högni zur Königsversammlung geritten war. Als er nun hörte, dass in seinem Reiche geheert worden und seine Tochter fortgeführt sei, ritt er mit seinem Gefolge, Hedin aufzusuchen, und hörte, dass er nordwärts längs der Küste gesegelt sei. Als er aber nach Norweg kam, vernahm er, Hedin habe sich westlich gewendet. Da segelte ihm Högni nach bis zu den Orkneys, und als er nach Haey kam, lag Hedin mit seinem Heere davor. Da ging Hilde, ihren Vater aufzusuchen, und bot ihm in Hedins Namen ein Halsband zur Sühne (nach anderer Lesart: bot ihm Vergleich an); wenn er aber das nicht wolle, so sei Hedin zur Schlacht bereit und hätte Högni von ihm keine Schonung zu hoffen. Högni antwortete seiner Tochter hart, und als sie Hedin traf. sagte sie ihm, dass Högni keinen Vergleich wolle, und bat ihn, sich zum Streite zu rüsten. Und also thaten sie beide, gingen an das Eiland und ordneten ihr Heer. Da rief Hedin seinen Schwäher Högni an und bot ihm Vergleich und viel Gold zur Busse. Högni antwortete: "Zu spät bietest du mir das, wenn du dich vergleichen willst, denn nun habe ich mein Schwert Dainsleif gezogen, das von Zwergen geschmiedet ist und eines Mannes Tod werden muss, so oft es entblösst wird, und dessen Hieb immer trifft und Wunden schlägt, die niemals heilen." Da sprach Hedin: "Du rühmst dich des Schwertes, aber noch nicht des Sieges. Ich nenne jedes Schwert gut, das seinem Herrn getreu ist."

Da begannen sie die Schlacht, die Hiadningawig (der Hedeninge Kampf) genannt wird, und stritten den ganzen Tag, und am Abend fuhren die Könige wieder zu den Schiffen. In der Nacht aber ging Hilde zum Walplatze und weckte durch Zauberkunst die Toten alle, und den andern Tag gingen die Könige zum Schlachtfelde und kämpften und so auch alle, die Tags zuvor gefallen waren. Also währte der Streit fort einen Tag nach dem andern, und alle, die da fielen, und alle Schwerter, die auf dem Walplatze lagen, und alle Schilde wurden zu Steinen. Aber sobald es tagte, standen alle Toten wieder auf und kämpften, und alle Waffen wurden wieder brauchbar. Und in den Liedern heisst es, die Hiadninge würden so fortfahren bis zur Götterdämmerung." Nach K. Simrock, Die Edda, 4. Aufl. 1871, S. 353 f.

Der Kern dieser Sage, der sich ewig erneuernde Kampf der Hedeninge, ist nach Müllenhoff, Ztschr. f. d. A. 30, 229, "ein Bild des unaufhörlichen, allgemeinen, aber nie entschiedenen Kampfes entgegengesetzter Mächte, des Aufgangs und des Niedergangs, des Entstehens und Vergehens, des Seins und Nichtseins"; vergl. dazu Symons S. 52. Scherer meint, dass darin speciell der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkel, der Wechsel zwischen Tag und Nacht, symbolisiert sein könne; so auch Jiriczek a, S. 162.

Dieser sich immer aufs neue erhebende "Hiadningawig" wird von einer späteren Quelle, dem oben erwähnten Sörlathattr, in Beziehung zu dem Halsbandmythus gebracht.

Freyja (nach Müllenhoff ursprünglich Frigg; vergl. darüber Müller b, S. 137) hat von vier kunstreichen Zwergen, nachdem sie ihnen ihre Gunst gewährt, den begehrten Halsschmuck "Brisingamen" (d. h. der Brisinge Halsgeschmeide; vergl. darüber u. a. Simrock, Handbuch der deutschen Mythologie, 4. Aufl. 1874, S. 392 f. u. a. a. O.) erhalten. Odhin lässt es ihr durch Loki entwenden, doch gewinnt es Heimdall diesem nach einem Kampfe ab. Odhin will es Freyja nur dann zurückgeben, wenn sie bewirke, dass zwei mächtige Könige zum Kampfe gereizt würden, aus dem Todesschlafe aber immer wieder erwachten, bis ein gewisser Held (womit Olaf Tryggvason, der Verbreiter des Christentums in Norwegen, † 1000, gemeint ist) diesen Zauber löse.

Demnach verrät sich nach Simrock a. a. O. S. 362 Hilde, die in Snorris Erzählung schon vermenschlicht und als irdische Königstochter erscheint, als Freyja sowohl durch den Besitz des Halsbandes als durch die Aufreizung zum Kampfe und die Wiedererweckung der Toten. In dem Halsbandmythus aber findet Simrock S. 284 den Sinn, dass die Glut des Sommers (Loki) der Erde den grünen Schmuck entführt, den Rasen versengt, der Regen (Heimdall) dagegen die Gräser erfrischt und der Erde den grünen Schmuck wiederverschafft.

Was die Verwandtschaft der Hilde- und der Walthersage betrifft, so findet Scherer in dieser ausser den später zu betrachtenden historischen Elementen wie in jener einen religiösen Mythus. Er hält Walther, und zwar weil sein Vater Albheri heisst, für ein elbisches Wesen und führt auf diese Natur die in der polnischen Sagengestalt (vergl. unten § 3, B, 4) überlieferte Sangeskunst Walthers zurück. Er hält ferner den Högni der Hildesage für identisch mit dem Hagano des Waltharius und meint. dass letzterer in der deutschen Sage ursprünglich der Vater Hildegundes gewesen sei, der bei der Verfolgung des Entführers Walther gleich diesem im Kampfe den Tod gefunden habe (vergl. Högni und Hedin). Hildegunde habe gleich Hilde die beiden Gefallenen am Morgen durch Zauberkraft zu neuem Kampfe geweckt. Die von Walther dem König Gunther zur Sühne dargebotenen Goldspangen, das Rühmen der Schwerter vor dem Kampfe (in den angelsächsischen Waldere-Fragmenten, vergl. unten § 3, B, 1), der abgebrochene Kampf am ersten Tage, die Lieder, welche Hildegunde nächtlicher Weile singt, die Er-. neuerung des Streites am folgenden Morgen sind Scherer bedeutungsvolle Elemente der deutschen Sage, welche seiner Vermutung zur Stütze dienen.

Gewagter als diese Kombinationen Scherers erscheint Müllenhoffs Versuch in seiner Abhandlung über Frija und den Halsbandmythus (Ztschr. f. d. A. 1886, 30, 217 f.), letzteren, der, wie wir oben gesehen haben, allein in einer späten Quelle, dem Sörlathattr, in Verbindung mit der Hildesage gebracht wird, als die gemeinsame Grundlage der Hilde-, Walther- und Nibelungensage hinzustellen, da in allen dreien ein Held, Namens Hagen, eine Rolle spielt. Die in diesen eng verbundenen Sagen kämpfenden Hauptpersonen sind ursprünglich die um das Brisingamen kämpfenden Götter Loki und Heimdall, der die

Stelle des Tiu vertritt, und zwar ist in der Walthersage nach Müllenhoff in Walther Heimdall-Tiu, in Hagen Loki zu suchen.

Über die Unhaltbarkeit dieser willkürlichen Annahmen bezüglich des ursprünglichen Charakters der Walthersage und der mit ihr zu einer Kette eng verbundenen Mythen handelt ausführlich Müller b, S. 137f. Gleich ihm hält es Symons S. 52 für bedenklich, mit Müllenhoff die Verbindung der Hildesage mit dem Halsbandmythus als ursprünglich zu betrachten.

Auch von dem Halsbandmythus abgesehen, kann der Verfasser sich der Ansicht Müllenhoffs, dass Walther- und Hildesage auf einen gemeinsamen Naturmythus zurückzuführen seien, nicht anschliessen, obwohl dieselbe von zahlreichen Gelehrten gebilligt wird. Unleugbar sind in beiden Sagen ähnliche Züge vorhanden, die aber teils als zufällige zu betrachten sind, teils als typische, die uns auch in anderen Sagen begegnen, wie Entführung, Kampf um die Braut, der Name Hilde, Gesang, Anbieten von Schätzen vor dem Kampfe, Rühmen der Waffen. Jedenfalls sind diese Ähnlichkeiten geringfügiger, äusserlicher Natur, während die Hauptsache, Gang und Motivierung der Handlung, hier und dort einen wesentlich verschiedenen Charakter aufweisen.

Auch J. Baechtold, Geschichte der deutschen Litteratur in der Schweiz, 1892, S. 57 meint, dass trotz der scheinbar überraschenden Ähnlichkeit beider Sagen die Behauptung, dass Walther- und Hildesage nur Weiterbildung eines und desselben Mythus seien, zu weit gehe. Vergl. ferner R. Heinzel, Über die Walthersage, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften in Wien, philos.-historische Klasse, Bd. CXVII, II. 1888, S. 93 f.; Müller a, S. 217; Jiriczek a, S. 117.

Den von J. Grimm als gefährlich bezeichneten Versuch, die Walthersage in die Göttersage zurückzuschrauben, haben noch andere gewagt. So R. Rischka, der in seiner Schrift "Über das Verhältnis der polnischen Sage von Walgierz wdaly zu den deutschen Sagen von Walther von Aquitanien", Brody 1880, die polnische Sagenform mit ihrer offenbar einer späteren Zeit angehörigen Erweiterung für die ursprüngliche Gestalt der germanischen Sage hält und in derselben einen alten Mythus von Hödhr, Nanna und Baldr wiederfinden will. Walgierz, der

Helgundas Liebe durch schöne Lieder gewinnt, ist nach ihm der musikkundige Gott Hödhr, Hotherus bei Saxo Grammaticus (vergl. auch Wackernagel a. a. O. S. 91, Anm. 3 und S. 258), die Jungfrau ist Nanna, der schöne Wislaw, welcher Walgierz' Weib entführt und von letzterem schliesslich getötet wird, Baldr. Gleichzeitig sieht Rischka in Walther und Hildegunde aber auch die Gottheiten Odhin und Freyja-Frigg, in Wislaws Schwester Rynga die Asin Rinda, Rindr, Odhins zweite Gemahlin, die Mutter Walis, und in Walthers Schatze (wie später Müllenhoff) das Brisingamen. Fr. Vogt stimmt im Litter. Centralblatt v. 27. Nov. 1880, Nr. 48 Rischkas Ansicht bei und schliesst aus dem Umstande, dass bei Saxo Hotherus und in den ags. Fragmenten Waldere das Schwert Miming führt, auf den ursprünglichen Zusammenhang beider Sagen; vergl. dagegen über das "ziemlich geschmacklose und verschrobene Buch" S. Bugges Urteil a. a. O. S. 176.

Eine andere mythische Deutung versucht V. Rydberg, Undersökningar i germanisk mythologi, Stockholm 1886, I, 742 f., der in Walther Ivaldi, in der älteren und jüngeren Edda Vater kunstfertiger Zwerge, sieht. Über das Unhaltbare dieser Versuche Rischkas und Rydbergs, die Walthersage als einen vermenschlichten Göttermythus darzustellen, vergl. auch Heinzel S. 97 f. und Learned, The saga of Walther of Aquitaine, Baltimore 1892, S. 188 f.

#### B. Historische Deutungen.

Holtzmann weist solche Deutungen der Sage, die nicht auf wirkliche Menschengeschichte zurückgehen, sondern die Helden in Götter und Begriffe, die Thaten in Naturereignisse auflösen, entschieden zurück und sieht wirkliche Geschichte in den Sagen, deren historische Grundlagen uns zum Teil bekannt sind, zum Teil aber weit vor der uns bekannten Geschichte liegen.

In seinem Vortrage "Das Nibelungenlied nach der Edda" a. a. O. S. 557 f. berührt er auch die Walthersage und vertritt die Ansicht, dass die gemeinsamen Elemente beider Sagen der Zeit vor der Völkerwanderung angehören. Die alte Sage sei aus der vorhistorischen Geschichte entstanden, die historische Geschichte

später in die Sage hineingetragen worden. Es ist nach ihm reiner Zufall, dass die in der alten Sigurdsage erscheinenden Namen Giuki und Gunnar (Gibicho und Guntharius im Walthariliede) in der Lex Burgundionum als Gibica und Gundaharius vorkommen, welche letztere übrigens als westgotische Fürsten zu betrachten sind, die früher in den von den Burgunden besetzten Wohnsitzen in Südfrankreich herrschten. Der König Gunther der Sage ist weder mit dem westgotischen Gundaharius noch mit dem im Jahre 437 samt seinem ganzen Geschlechte vertilgten Burgundenkönige Gundicarius identisch, sondern eine vorgeschichtliche Person. Im Waltharius ist Gunther noch nicht, wie in der späteren Gestalt der Nibelungensage, ein Burgunder, allerdings auch kein Gote mehr wie in den Eddaliedern, sondern ein Franke, dem als Residenz Worms angewiesen ist, einst fränkischer Königssitz, wo besonders Karl der Grosse oft wohnte. Die Hunen der alten heidnischen Nibelungensage sind nicht die Hunnen, sondern ein deutsches Volk; Sigurd ist ein Hun, und Atli, der in der Edda nicht einmal König von Hunaland heisst, sondern in Wälschland (Valland, Walhôlant = das fremde, ferne Land) haust und in der niederdeutschen Sage (vergl. die Thidhrekssaga) in Soest seinen Sitz hat, ist erst in späterer Zeit mit dem historischen Attila identifiziert worden. Die Gemahlin Attilas ist in der Walthersage noch nicht Helche (die historische Kerka), sondern führt noch den mythischen Namen Ospirin. Holtzmann schliesst daraus, dass bis ungefähr in die Mitte des 10. Jahrhunderts die Nibelungensage im wesentlichen dieselbe Gestalt behalten hatte wie in den nordischen heidnischen Gedichten, wenn man auch bereits auf Etzel (Atli) historische Züge von Attila übertrug und die Geographie danach änderte. Diese gelehrte Entstellung der Sage ging aber, wie die Thidhrekssaga zeigt, nicht tief, und im Munde des Volkes war die ganze Sage später noch in reinerer Gestalt am unteren Rhein und an der Lippe lokalisiert.

Über die Identifizierung Atlis mit dem historischen Hunnenkönige Attila bezw. Gunnars mit dem Burgundenkönige Gundicarius vergl. auch W. Grimm, Heldensage, S. 6, 9, 10, 393, 396; Lange S. 347; San Marte S. 34f. und meine kritischen Bemerkungen zum Waltharius, Germania 37, 36 f. Nach Wilhelm Müller ist die Walthersage "das einleuchtendste Beispiel eines rein historischen Mythus", und zwar eine westgotische Stammessage, der die Ansiedelung der Westgoten in Frankreich und Spanien, sowie ihre mit verschiedenen Völkern geführten Kriege zu Grunde liegen, die örtlich und zeitlich zusammengedrängt sind.

Walther ist der Repräsentant des westgotischen Volkes (vergl. a, S. 11 f. b, S. 130, Anm. 2), seine Rückkehr ins Vaterland bezeichnet die Gründung des Westgotenreiches in Gallien und Spanien. Hildegunde, über deren Herkunft die Quellen sehr Verschiedenes berichten, ist weder eine bestimmte geschichtliche Persönlichkeit noch eine Walküre, sondern nur eine ideelle Gestalt; ihre Vermählung mit Walther deutet geschichtliche Verhältnisse der Westgoten zu anderen, namentlich zu besiegten oder bekriegten Völkern an. Die persönlichen Kämpfe, welche Walther besteht, sind als Kriege der Westgoten anzusehen, die der historische Mythus örtlich und zeitlich zusammendrängt und um der epischen Abrundung willen vor die Heimkehr setzt, während sie in der wirklichen Geschichte vor und nach der Erwerbung der neuen Wohnsitze in Gallien und Spanien stattfanden. Von den elf Kämpfern, die Gunther bei Ekkehard am ersten Tage in den Streit führt, sind sieben durch ihre Herkunft als Franken erkennbar, von den vier anderen weist Ekefried auf Kriege mit den Sachsen hin, die zur Zeit König Eurichs (466-484) in Aquitanien landeten, in Randolf und Helmnod-Eleuther darf man Römer oder Ostgoten sehen, mit denen beiden die Westgoten Krieg geführt haben; der Schütze Ewurhardus (richtig Werinhardus) endlich weist auf die mit Pfeil und Bogen kämpfenden Hunnen hin. Mit der glücklichen Heimkehr des Helden nach den Siegen hat ohne Zweifel die ursprüngliche westgotische Walthersage geschlossen; alles andere, was sonst noch in den verschiedenen Quellen berichtet wird, muss als späterer Nachwuchs der Sage betrachtet werden.

Der Deutung Müllers schliesst sich u. a. Baechtold S. 56f. an; gegen seine Theorien wenden sich besonders E. H. Meyer im Anz. f. d. Altert. 13, 19f.; M. Roediger, Dtsche Litteraturztg. 1887, Nr. 46; Symons, Litteraturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1888, Nr. 6.

Wenn auch anerkannt werden muss, dass die Erklärung Müllers das Ergebnis einer methodischen Untersuchung ist, die an den Berichten der Quellen nichts ändert, so erscheint mir doch seine Deutung im einzelnen schon aus dem Grunde bedenklich, weil meiner Meinung nach die Details der Einzelkämpfe im Wasgenwalde ebenso wie die Namen jener elf Gegner Walthers (wenigstens zum Teil) wahrscheinlich nicht der ursprünglichen Sage angehört haben, sondern als Erweiterungen des St. Gallischen Dichters zu betrachten sind.\*)

Dass Walther als ein ursprünglich westgotischer Held aufzufassen sei, haben schon früher u. a. Mone, Archiv d. Ges. f. ä. d. G. 2, 92 f. und J. Grimm, Ztschr. f. d. A. 5, 3 ausgesprochen; auch Wackernagel, Dtsche Litter.-Gesch. 2. Aufl. 1, 91 und Kögel, Litter.-Gesch. 1. Bd. I, 152, II, 286 stimmen dem bei. Was die ursprüngliche Sage des vielleicht historischen Westgoten Walther gewesen ist, lässt sich nach Kögel nicht sicher ermitteln. Die im Mittelpunkte des Ganzen liegenden Einzelkämpfe scheinen ihm altes Eigentum des gotischen Walther zu sein, aber die Entführung der Hildegunde und die Verfolgung durch Hagen und seine Leute ist auf ihn erst von dem Hedin der Hildesage übertragen worden.

Andere geschichtliche Deutungen haben Müllenhoff, Scherer und Heinzel versucht.

Müllenhoff hält (Zur Geschichte der Nibelungensage, Ztschr. f. d. A. 10, 163 f., Zeugnisse und Exkurse VII ebend. 12, 273 f.) Walther trotz seines germanischen Namens für den Repräsentanten des romanischen Galliens (vergl. auch Symons S. 58), ähnlich wie C. Ch. Fauriel, der in seiner Histoire de la poésie provençale, Paris 1847, I, 269 f., 408 f. Walther für einen Galloromanen erklärte und annahm, dass der Waltharius an den Ufern der Loire verfasst sei; vergl. dagegen Geyder, Ztschr. f. d. A. 9, 145 u. 153. Allerdings wird Walther in den jüngeren Quellen "von Kerlingen" genannt und Lengres oder Paris als sein

<sup>\*)</sup> Von den zwölf Begleitern Gunthers lässt sich ausser Hagen kein einziger mit Sicherheit in den übrigen Erzeugnissen der Heldensage nachweisen. Über Camalo, Hadawart, Randolf und Helmnod vergl. u. a. J. Grimm, Lat. Gedichte, S. 116 f., Müller a, S. 24 f., sowie die Anmerkungen zu den betreffenden Versen des Waltharius im zweiten Teile dieser Ausgabe.

Herrschersitz bezeichnet, doch ist dies aus dem Umstande erklärlich, dass die Westgoten, denen Walther auch nach der Überzeugung des Herausgebers angehört, grosse Teile Galliens beherrscht haben. Vergl. auch Heinzel S. 74; Müller b, S. 128; Baechthold S. 56.

In den Vergeiselungen bei Ekkehard bricht nach Müllenhoff offenbar eine geschichtliche Erinnerung durch, und zwar weist er auf zwei Stellen in dem Berichte des Priscus, Niebuhr, Corpus scriptt. hist. Byzant. 1829. I, 152, 10 und 179, 5 hin.

Auch Scherer und Heinzel wollen Walther nicht als einen Westgoten gelten lassen. Mit Müllenhoff stimmt Scherer darin überein, dass er ihn für einen gallischen Helden hält. Nach ihm ist Walther ein allgemeiner Name für Herrscher, so dass Walther von Kerlingen "Regent von Frankreich" bedeutet. Dieses war aber um die Mitte des 5. Jahrhunderts der bekannte römische Statthalter Aëtius, der den Burgunden unter König Gundicar c. 437 mit hunnischer Hülfe eine furchtbare Niederlage beibrachte. Die Kämpfe des Aëtius mit den Burgunden, die in der Gegend um den Wasgenstein bei Weissenburg und Bitsch stattfanden, spiegeln sich nach Scherer in den Einzelkämpfen Walthers wieder, von denen die Sage meldet. Die geschichtlichen Ereignisse erklären auch, wie die Hunnen in die Sage kommen. "Sie sind eigentlich mit Walther-Aëtius verbündet, und daher wird auch im Walthariliede jenen Flüchtlingen so schlecht nachgesetzt, daher weiss die ursprüngliche Sage nichts von einem Kampfe zwischen Walther und den Hunnen zu berichten. Und noch ein entscheidender Umstand kommt hinzu: Walther ist als Geisel zu den Hunnen gekommen. Aus der Geschichte aber wissen wir, dass Aëtius in seiner Jugend den Hunnen vergeiselt war, dass er später als Flüchtling zu ihnen zurückkehrte und damals wohl den Grund legte zu dem späteren Bündnis . . . . . In der Sage ist also Walther Repräsentant von Frankreich, sein Gegner ist Repräsentant der Burgunder um Worms, des deutschen Stammes, mit dem Frankreich kämpft; die beiden Helden sind Waffenbrüder gewesen in der Jugend, nachher entzweit sie das Schicksal, und bitteres Leid müssen sie sich anthun; sie müssen gegenseitig ihre Leiber verstümmeln, aber mit diesen Wunden, heiteren Antlitzes, erneuen sie die alte Bundesbrüderschaft."

Baechthold hat S. 16 der Anmerkungen mit Recht bemerkt, dass diese Vermutungen Scherers sich ins gewagteste versteigen; auch Heinzel S. 79 etc. und Müller b, S. 130 wenden sich gegen diese Kombinationen.

Nach Learned hat die im 5. Jahrhundert entstandene Walthersage einen rein geschichtlichen Charakter. Walther und Hildegunde sind keine "ideelle Figuren", wie W. Müller annimmt, denn dergleichen Gestalten hat erst ein späteres, idealisierendes Zeitalter geschaffen. Der Aquitanier Walther in der ältesten Gestalt der Sage ist kein Westgote, sondern wohl Repräsentant eines anderen germanischen Stammes, der Aquitanien bewohnte oder durchzog, wahrscheinlich ein germanischer Fürst unter westgotischer Oberhoheit und vermutlich verwandt mit dem langobardischen Herrscherhause, als dessen achter König im 6. Jahrhundert bei Paulus Diac. de gestis Langob. I, 21 f. u. a. Walthari genannt wird. Der Name von Walthers Vater Alphere erscheint in der Rabenschlacht V. 265-67, wo ein Alpher von Friedrich von Raben als Bote an Dietrich von Bern gesandt wird; auch ist der Name des Langobardenkönigs Alboin, Albwin, in seinem ersten Teile mit dem Alpheres übereinstimmend, und es ist anzunehmen. dass letzterer der langobardischen Sage angehörte. Auch Hildegunde ist eine historische Person. Ihr Vater Heriricus ist wahrscheinlich der bei Gregor von Tours IV, 38 erwähnte Frankenkönig Chararicus, der nach Unterwerfung Burgunds durch die Franken als burgundischer König aufgefasst werden konnte. Die beiden Bestandteile ihres Namens trifft man öfters in Namen der burgundisch-fränkischen Geschichte der Merowingerzeit. Der erste Teil findet sich aber auch in dem Namen der Ildico, Hildico, Attilas letzter Gemahlin, die er an seinem Todestage heiratete, und das verhängnisvolle Hochzeitsfest, der Trank und der lange Schlaf (Jordanes Kap. 49: "ejusque in nuptiis hilaritate nimia resolutus, vino somnoque gravatus resupinus jacebat" etc.) mögen in dem Feste, welches Walther und Hildegunde im Waltharius den Hunnen bereiten, ihre Spuren hinterlassen haben.

Heinzel, zu dem wir uns zuletzt wenden, findet in seiner oben genannten, wegen der Fülle des durchforschten Materials bemerkenswerten Schrift, die aber ebenso oft wie zu lebhafter Zustimmung auch zu entschiedenem Widerspruch Anlass bietet, ebenfalls in der Walthersage entstellte historische Ereignisse. Gleich Scherer knüpft er an die Geschichte des Aëtius an, sieht diesen aber nicht in Walther, sondern in Hagen, obwohl die Sage letzteren als Freund König Gunthers kennt; vergl. Müller b, S. 131 f. Die Walthersage, die ursprünglich nur den Kampf mit den Hunnen kannte, hat sich nach Heinzel wahrscheinlich im 5. Jahrhundert gebildet. Der Aufenthalt des Aëtius bei den Hunnen. Streitigkeiten der hunnischen Herrscher Ruas und Attila mit den Oströmern wegen Auslieferung von Flüchtlingen, die Weigerung des Aëtius und des weströmischen Kaisers, dem Attila einen von ihm beanspruchten Schatz an Goldgefässen auszuliefern, und die damit in einer gewissen Verbindung stehende Entführung der von Attila zur Ehe für seinen Sekretär gewünschten Tochter des Saturninus durch einen oströmischen Offizier (Quelle: der oben citierte Gesandtschaftsbericht des Byzantiners Priscus vom Jahre 446): diese historischen Einzelheiten sind nach Heinzel gewiss unter dem Einflusse ähnlicher Ereignisse und schon vorhandener Erzählungen von Flucht, Raub, Entführung und Verfolgung zu einer romanhaften Geschichte verbunden, die ursprünglich wahrscheinlich weder den Hunnennoch den Burgundenkampf Walthers gehabt hat, sondern nur die Flucht in die Heimat. Auf diese Quelle sollen zwei verschiedene Fassungen der Sage zurückgehen, von denen die eine den Hunnenkampf hinzugefügt habe, der von der anderen wieder in einen Kampf gegen die Burgunden verwandelt sei. Walther und Hildegunde könnte man sich als hunnische oder den Hunnen verwandte Barbaren vorstellen, und zwar Walther als einen Boisken, Hildegunde als eine Urugundin, so dass wir es also mit einer Germanisierung fremdländischer Sagenpersonen zu thun hätten. Zur Kritik dieser Ansicht vergl. besonders Müller b, S. 130 f.

Der Verfasser hat oben, dem Zwecke dieser Einleitung entsprechend, in Kürze die wichtigsten Ansichten über den Ursprung und Charakter der Walthersage gekennzeichnet und eine bunte Reihe von vermeintlichen Urbildern des Helden Walther dem geneigten Leser vor Augen geführt, vom ehrwürdigen germanischen Gotte bis zum Romanhelden, einem schneidigen oströmischen Offizier oder hunnischen Barbaren, ein deutliches Beispiel dafür,

wie bedenklich es ist, den sicheren Boden der durch die Sage gegebenen Thatsachen zu verlassen und in dem pfadelosen Gebiete der Spekulation umherzuschweifen.

Der Verfasser vermag keine der oben erwähnten Hypothesen in ihrem ganzen Umfange zu vertreten; eine eigene positive Ansicht über den Ursprung der Sage hat er nicht. Nur so viel glaubt er aussprechen zu dürfen, dass die uns erhaltenen Gestaltungen der Sage seiner Meinung nach nichts enthalten, was auf einen Götter- oder Naturmythus hindeutet. Unsere Sage schildert offenbar menschlische Schicksale und Zustände, die nicht einmal etwas specifisch Germanisch-heidnisches aufweisen, sondern im allgemeinen den Charakter des frühen christlichen Mittelalters tragen. Ob wir es in derselben mit einem historischen Mythus oder mit einer poetischen Darstellung persönlicher Erlebnisse oder mit einer Verbindung beider Elemente zu thun haben, wagt er nicht zu entscheiden.

#### § 3. Die Quellen der Walthersage.

#### A. Deutsche Quellen.

- 1. Waltharius oder Waltharii poesis, das unten zu besprechende lateinische Gedicht des Mönches Ekkehard I. von St. Gallen.
- 2. Bruchstücke eines umfangreichen, "im ritterlichen Stile breitgetretenen" (Gervinus), bairisch-österreichischen Epos aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, gedichtet in einer Variation der Nibelungenstrophe. Der 7. Halbvers hat 2 Hebungen mehr als bei der Nibelungenstrophe, der Mittelreim war, wie es scheint, häufig angewendet. Vergl. Koberstein, Grundriss der Gesch. d. dtschn. Nationallitteratur, 6. Aufl. I, § 102, S. 216 f.; Kögel in Pauls Grundriss 2. Bd. I, 19 u. 319.
- a) Das Grazer Bruchstück, 2 Seiten mit einigen lückenhaften, nicht aufeinander folgenden Strophen, zuerst herausgegeben von Weinhold in den Mitteilungen des historischen Vereins von Steiermark, 9. Heft, 1859; in Strophenform gebracht von Müllenhoff, Ztschr. f. d. A. 12, 280 f.; Kollation von

Schönbach a. a. O. 25, 181; vergl. auch Bartsch, Untersuchungen über das Nibelungenlied, S. 360 f. u. in Pfeiffers Germania 12, 88 f.; Jänicke, Ztschr. f. d. A. 14, 448; Heinzel S. 13 f.

Inhalt: Hagen nimmt Abschied von den Hunnen und eröffnet Walther, dass er schon vor Zeiten in Hagens Gegenwart mit Hildegunde verlobt worden sei. Walther bedauert, dies nicht gewusst und ihr nicht schon längst gedient zu haben.

b) Das Wiener Doppelblatt, Fragment einer anderen Handschrift, entdeckt von Th. v. Karajan und von ihm herausgegeben in der "Frühlingsgabe für Freunde älterer Litteratur", 1839, S. 1 f., sodann in dessen "Schatzgräber", 1842, ferner nach nochmaliger Durchsicht der Handschrift verbessert von Massmann, mit einigen Bemerkungen von Haupt, Ztschr. f. d. A. 1842, 2, 216 f.; v. d. Hagen in der Berliner Germania 5, 114 f.; San Marte, W. v. A. S. 183 f.; vergl. auch Kurz, Gesch. d. dtschn. Litt. 1876, Bd. 1, S. 539 f., wo der Inhalt des 1. Blattes abgedruckt ist.

Inhalt: In den 20 Strophen des ersten Blattes wird erzählt, wie Walther und Hildegunde auf Gunthers Geheiss von Volker mit 60 Degen nach Lengres, Walthers Heimat, geleitet werden. Die von der Ankunft benachrichtigten hocherfreuten Eltern (der Vater wird Alker, auf dem zweiten Blatte Alpker genannt) rüsten sich zu festlichem Empfange des Paares. Die 19 Strophen des zweiten Blattes, überschrieben "Hildegunde brûte", schildern Hildegundes Leben am Hofe zu Lengres, Walthers zärtliche Liebe und die Zurüstungen zur Hochzeit, zu der Einladungen an die Höfe von Arragon (Hildegundens Heimat), Kerlingen, Navarra und England ergehen; auch Etzel und Frau Helche, sowie Gunther und seine Freunde werden geladen.

3. Walther und Hildegunde oder ersterer allein werden noch erwähnt in folgenden mhd. Quellen: dem Nibelungenliede, dem Rolandsliede der Pfaffen Konrad (und in dessen Quelle, der altfranz. Chanson de Roland), in Biterolf und Dietleib, Alpharts Tod. den epischen Bearbeitungen der Sage vom Grossen Rosengarten (und zwei denselben Stoff behandelnden Fastnachtsspielen aus dem 16. Jahrhundert), der Rabenschlacht, Dietrichs Flucht und dem Gedichte

Von dem übelen wîbe (Zeitschr. f. d. A. 12, 366 f.), Hildegunde endlich in einem Liede Walthers von der Vogelweide (Lachmanns Ausgabe III, 23 f., bei Pfeiffer Nr. 34).

#### B. Ausländische Quellen.

1. Die angelsächsischen Fragmente eines Waldere-Liedes in allitterierenden Versen, dessen Entstehung nach Müllenhoff spätestens in die Mitte des 8. Jahrhunderts fällt. Die beiden wohl aus dem 9. Jahrhundert stammenden Blätter wurden 1860 zu Kopenhagen in der königlichen Bibliothek gefunden und zuerst veröffentlicht von G. Stephens, Two leaves of king Walderes Lay (mit photographischer Nachbildung des Textes), Cheapinghaven and London 1860, ferner von Dietrich u. Müllenhoff, Zeitschr. f. d. A. 1865, 12, 264 f.; Dan. Haigh, Anglo-Saxon Sagas, 1861, S. 125 f.; M. Rieger, alt- u. ags. Lesebuch, 1861, S. XVIII—XXII; Grein, Beovulf nebst den Fragmenten Finnsburg und Valdere, 1867, S. 76 f.; Scheffel u. Holder, Waltharius, S. 168 f.; Wülcker, Kleinere ags. Dichtungen, 1879, S. 8 f.; Grein-Wülcker, Bibliothek der ags. Poesie, 1881, Bd. 1, S. 7f.; Heinzel, Walthersage, 1888, S. 2 f.; Englische Übersetzung bei Stephens und Haigh, deutsche von Weinhold bei Scheffel u. Holder, sowie bei Linnig, Walther von Aquitanien, 1884, S. 98. Vergl. S. Bugge in Tidskrift for Philologi og Paedagogik Bd. 8, S. 72 f. u. 305 f.; Kölbing in den Englischen Studien, 1882, 5, 240 f., 292 f. u. 493; H. Möller, Das altenglische Volksepos, 1883, S. 156 f. Im zweiten Teile S. LXXVI f. der von M. veränderte Text in vierzeiligen Strophen; Wülcker, Grundriss z. Gesch. d. ags. Litteratur, 1885, § 296—299, S. 315 f.; Fischer, Zu den Waldere-Fragmenten, Breslauer Dissert. 1886; Dieter, Die Walderefragmente und die ursprüngliche Gestalt der Walthersage, "Anglia" 10, 227 f. u. 11, 159 f. Vergl. Anz. f. d. A. 14, 241 f. u. Althof, Germania 37, 32 f.; P. J. Cosijn, De Waldere-Fragmenten, Amsterdam 1895; K. Strecker, Ztschr. f. d. A. 42, 268 f.; Althof, Programm des Weimarer Realgymnasiums, 1899.

Inhalt: Die 63 Verse schildern zwei Scenen vor dem Kampfe Walthers mit Gunther. Im ersten Bruchstücke (32 V.) feuert offenbar die nicht genannte Hildegunde Waldere, der im Besitze des Mimming ist, zum Kampfe an und ermahnt ihn, Gunther (Gudhere), der Schwert und Goldschatz zurückgewiesen hat, im Vertrauen auf Gott und seine gute Waffe getrost zu bestehen. Das zweite Bruchstück enthält ein Wechselgespräch vor dem Kampfe, in dem Gunther sein Schwert, Walther seine Brünne, Ælfheres Erbe, rühmt. Walther ist streitmüde, aber voll Gottvertrauen. Hagen scheint sich bisher an den Kämpfen nicht beteiligt zu haben; nach anderer Auffassung ist er bereits von Walther besiegt worden.

2. Die auf niederdeutschen Quellen beruhende Erzählung der norwegischen Thidhrekssaga, früher Vilkinasaga genannt, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Ausgabe des Urtextes von Unger, Saga Didriks, konungs af Bern, Christiania 1853, eine alte schwedische Übersetzung hat herausgegeben Hylten-Cavallius, Sagan om Didrik af Bern, Stockholm 1850—54; deutsche Übersetzung bei San Marte S. 179 f. u. Raszmann, Deutsche Heldensage, 2. Bd. 1858, S. 286 f., abgedruckt bei Linnig, Walther von Aquitanien, 1884, S. 101 f. Inhaltsangabe bei Klemm, Attila, 1827, S. 82 f.; Lange, Untersuchungen etc. S. 161 f.; J. Grimm, Lat. Gedichte, S. 104 f. Vergl. W. Grimm, Heldensage, S. 196 f.; Symons in Pauls Grundriss 2. Bd. I, 15 f.

Inhalt von Kap. 241-244: Waltari von Waskastein, Schwestersohn König Erminreks von Pulien (Apulien, Italien), wird dem Attila, König von Susa (Soest), als Knabe vergeiselt und entflieht später von dort mit der ebenfalls als Geisel nach Susa gesandten Hildigund, Tochter des Jarls Ilias von Greca, unter Mitnahme von grossem Gut an Gold. Auf Befehl Attilas reitet ihm Högni (Hagen), König Aldrians Sohn, mit elf Rittern nach, und es kommt zu einem gewaltigen, bis in die Nacht währenden Streite, in dem Waltari verwundet, die elf Ritter aber erschlagen werden, worauf Högni in den Wald entflieht. Als Waltari und Hildigund darauf am Feuer einen Eberschenkel verspeisen, werden sie von Högni mit gezücktem Schwerte überfallen, doch Waltari schlägt ihm mit dem Schenkelknochen ein Auge aus. Högni läuft zu seinem Pferde und entkommt nach Susa, das flüchtige Paar aber zieht südwärts über das Gebirge zu König Erminrek. Kap. 128—129 u. 151 berichten noch Weiteres von dem Leben Waltaris, Kap. 331 erzählt, wie Waltari und Wildifer (Wildeber) sich in einer Schlacht gegenseitig töten.

3. Die italienische Überlieferung der Sage in dem zweiten, vor 1027 geschriebenen Buche des Chronicon Novaliciense (Benediktinerkloster Novalese in Piemont, gegründet 750) Kap. 7—13. Ausgaben der Chronik von Muratori, Scriptores rerum italicarum Tom. II, P. II, 704 f., von Combetti, Turin 1843, u. Monumenta historiae patriae, Turin 1848, S. S. III, 19—130. Bethmann, Monum. Germ. hist. S. S. VII, 73—133 u. Sonderabdruck in den Scriptores rer. germ. 1846. Abdruck der Kap. 7—13 nach Muratori bei San Marte S. 193 f., der Kap. 8—9 nach Bethmann mit den abweichenden Lesarten Muratoris in Peipers Waltharius-Ausgabe S. 99 f., vergl. ebend. S. XLIV f.; Grimm, Lat. Ged. S. 105 f. u. Deutsche Sagen, 2. Bd. 1818, Nr. 407; Heinzel S. 25 f.; Symons in Pauls Grundriss 2. Bd. I, 59.

Inhalt: Der Verfasser der lateinischen Chronik giebt im 8. und 9. Kapitel eine Paraphrase von Ekkehards Waltharius, dessen Schluss ihm nicht bekannt war. Diese Inhaltsangabe ist eingeschoben in die Erzählung von einem königlichen Helden Waltharius, der nach vielen Kriegsthaten zur Zeit des Königs Desiderius (757—774) sich in das Kloster Novalese zurückzieht, noch als Mönch (ein "frommer Eisenfresser wie der Ilsan der späteren Dichtung" — Gervinus) wiederholt Bedränger des Klosters seine starke Faust fühlen lässt, mit der er sogar Felsen zerschlägt, und in Novalese stirbt. Der Chronist fügt hinzu, dass Walthers und Hildegundes Sohn Rather, ihr Enkel Rathald gewesen und letzterer mit seinem Grossvater in demselben Grabe beigesetzt worden sei.

Wir haben hier offenbar nicht eine volksmässige Weiterbildung der deutschen Walthersage vor uns, sondern eine ganz willkürliche, äusserliche Verknüpfung derselben mit einer Novaleser Lokalsage von einem ganz anderen Walther, die ihrerseits wieder nahe verwandt ist mit der karolingischen von Guillaume d'Orange.

4. Die polnische Sagenform findet sich in ihrer ältesten Gestalt in Boguphali II. episc. Poznaniensis († 1253) Chronicon Poloniae, wahrscheinlich einer Kompilation des

14. Jahrhunderts, Kap. 20. Ausgabe von Sommersberg, Silesiacarum rerum scriptores, Leipzig 1730, II, 37—39; Abdruck bei San Marte S. 213f.; neue Ausgabe von Bielowski, Monum. Poloniae hist. II, 510-14; Abdruck mit einer Auswahl der Lesarten und mit Textverbesserungen bei Heinzel S. 28 f. Mit einigen Abweichungen findet sich dieselbe Sage bei den späteren polnischen Autoren Paprocki, Bielski, Niesiecki, Procosius und Wojcicki; siehe darüber Heinzel S. 36f.; Learned S. 110f. - Vergl. J. Grimm, Lat. Ged. S. 112f.; W. Grimm, Heldensage, 3. Aufl. S. 174; San Marte, Die polnische Königssage, 1848, und Gross-Polens Nationalsagen, Märchen und Legenden, 1842; G. Fülleborn, Nebenstunden 2, 165f.; Fr. de la Motte-Fouqué's Balladen im Frauentaschenbuche f. d. Jahr 1815, S. 277f.; Liebrecht in Benfey's "Orient u. Occident" 1, 125 f. u. 3, 357 f. Germania 5, 56 f. 11, 172 f. 25, 33 f.; Benfey, Pantschatantra 1, 330 f. 2, 436, 441 f., 455; Vogt, Salman u. Morolf-Ausgabe, 1880, S. LXVIII, Paul u. Braune, Beitr. z. Gesch. d. d. Spr. u. Litt. 8, 313f.; Wilmanns, Anz. f. d. A. 7, 279 f.; R. Rischka, Über das Verhältnis der polnischen Sage von Walgierz wdaly zu den deutschen Sagen von Walther von Aquitanien, Brody 1880, besprochen von Vogt im Litter. Centralblatt, 1880, Nr. 48; Nehring in der Zeitschr. Ateneum, Warschau 1883, S. 357 u. darüber Jagié, Archiv f. slaw. Phil. 8, 352 f.; Herrigs Archiv 64, 201. — O. Knoop, Die deutsche Walthersage und die polnische Sage von Walther und Helgunde, 1887, u. darüber v. Antoniewicz im Kwartalnik historyczny, Lemberg 1888, S. 413 f. u. im Anz. f. d. A. 14, 112 f., sowie Mogk im Litteraturblatt f. germ. u. rom. Phil. 1888, S. 113 u. Heinzel S. 88 f. S. 91 daselbst noch einige Litteraturangaben.

Inhalt: Wdaly Walczerz (der starke Walther), ein Graf von königlichem Stamme, entführt die fränkische Königstochter Helgunda, deren Liebe er durch seinen nächtlichen Gesang gewonnen hat. Jenseits des Rheines wird Walczerz von dem Bräutigam der Entführten, einem ungenannten álamannischen Königssohne, eingeholt und zum Kampfe gezwungen, in welchem er seinen Gegner erschlägt. Er gelangt darauf mit Helgunda glücklich in seine Heimat auf die Burg Tynecz bei Krakau. — An diese slawische Umbildung der deutschen Sage, welche letztere

entweder direkt von St. Gallen oder auf dem Umwege über den germanischen Norden in Polen einwanderte, ist nun das Erzählungsmotiv von dem ungetreuen Weibe angeknüpft: Helgunda entflieht mit dem von Walczerz auf seiner Burg gefangen gehaltenen schönen Grafen Wislaw auf dessen Schloss Wislica. Der dorthin geeilte betrogene Gatte wird eine Zeitlang in schmachvoller Haft gehalten, befreit sich aber endlich, durchbohrt das buhlerische Paar mit dem Schwerte und entkommt mit seiner Retterin, Wislaws Schwester Rynga, nach Tynecz.

Dass dieser zweite Teil der polnischen Version, "eine Schmutzgeschichte von frecher Untreue", der ursprünglichen deutschen Sagengestalt durchaus fremd gewesen ist, bedarf kaum der Erwähnung. Vergl. hierüber G. G. Gervinus, Geschichte der deutschen Dichtung, 5. Aufl. 1. Bd. 1871, S. 153; Vogt im Litter. Centralblatt, 1880, Nr. 48 u. dessen Ausführungen in seiner Salman u. Morolf-Ausgabe, 1880, S. LXVf.; Heinzel S. 92.

Sämtliche oben angeführte Quellen der Walthersage (mit Ausnahme des Sterzinger Fastnachtsspieles, welches Germania 22, 420 f. veröffentlicht ist) finden sich in leider nicht druckfehlerfreien Abdrücken bei Learned a. a. O. S. 3—129, ausführlichere Inhaltsangaben als oben bei Klemm S. 82 f., Lange S. 161 f., Grimm, Lat. Ged. S. 101 f., San Marte S. 13 f., W. Hertz, Deutsche Sage im Elsass, 1872, S. 247 f., Linnig S. 89 f. Vergl. auch Ch. Schweitzer, De poemate latino Walthario, Paris 1889, S. 7 f., Symons, Waltharisage, in Pauls Grundriss 2. Bd. I, 57 f. und die demnächst erscheinende grössere Ausgabe meiner Übersetzung des Walthariliedes.

### § 4. Der Dichter des lateinischen Walthariliedes.

Der Waltharius ist nach dem Zeugnisse Ekkehards IV. in den Casus Sti. Galli eine Jugendarbeit des auch als Hymnenund Sequenzendichters bekannten Mönches Ekkehard I. von St. Gallen. Er entstammte einer vornehmen, in der Nachbarschaft der Abtei ansässigen Familie und war der Oheim von vier namhaften Klosterbrüdern, Ekkehard II., der Hadwig, die verwitwete Herzogin von Schwaben, auf dem Hohentwiel im

Lateinischen unterrichtete, Ekkehard III., Notker, genannt Labeo, und dem Abte Purchard II. Sein Geburtsjahr ist unbekannt. Vom Abte Kraloh († 26. Februar 958) als dessen Nachfolger empfohlen, übernahm er, damals Dekan, d. h. Aufseher über 10 Mönche, vorläufig die Leitung des Klosters bis zum Eintreffen der kaiserlichen Bestallung, verzichtete aber auf die Abtswürde, als er mit dem Pferde auf dem Eise gestürzt war und infolgedessen auf die Dauer hinkend blieb, zu Gunsten Purchards I. (958-71). Um ein Gelübde zu erfüllen, unternahm er darauf eine Wallfahrt nach Rom, verkehrte dort mit dem Papste,\*) vielleicht Johann XIII. (965-972), und stiftete für die ihm von diesem geschenkten Reliquien Johannes des Täufers nach seiner Rückkehr die Johanniskapelle in St. Gallen. Er lebte fortan im Kloster, geliebt wegen ausgezeichneter Eigenschaften des Geistes und des Herzens und hochgeehrt als Dichter, Lehrer und treuer Berater der Brüder, bis er hochbetagt (vitis . . . . . bene matura Cas. Kap. 80) am 14. Januar 973 starb.

Die Quelle für seine Lebensgeschichte ist die berühmte Klosterchronik, die Casus Sti. Galli, bes. Kap. 79—81 und 88; herausg. von J. v. Arx, Mon. Germ. S. S. II., 59 f. und von Meyer von Knonau in den Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte XV. und XVI. Bd. mit dem Nebentitel "St. Gallische Geschichtsquellen" III. St. Gallen 1877, übers. von demselben in den Geschichtsschreibern d. dtschn. Vorzeit, 10. Jahrhundert, XI. Bd., 1878. — Vergl. Grimm, Lat. Ged. S. 57 f.; San Marte S. 3 f.; Peiper, Waltharius, S. LII f.; Scheffel und Holder, Waltharius, S. 121 f.; Baechtold S. 43 f.; Meyer von Knonau, Die Ekkeharde von St. Gallen, in den öffentlichen Vorträgen der Schweiz, 1876, 3. Bd. 10. Heft; Schweitzer S. 104 f.; Kelle, Gesch. d. dtschn. Litter. Bd. 1, S. 207 f.; Steinmeyer in der Allg. dtschn. Biographie 5. Bd. 1877, S. 790 f.

Zu bemerken ist noch, dass Scheffel in seinem bekannten Romane "Ekkehard" die Personen des ersten und zweiten Trägers dieses Namens zu einer einzigen verschmolzen hat.

<sup>\*)</sup> Über die zur Zeit Purchards regierenden Päpste vergl. Meyer von Knonau, Note 951 der lateinischen Cas. S. G. und Ebert, Allg. Gesch. d. Litter. d. Mittelalters im Abendlande, 1887, Bd. 3, S. 266.

# § 5. Über Ekkehards I. litterarische Thätigkeit

berichtet uns Ekkehard IV. Cas. S. G. Kap. 80:

"Multa de eo post dicenda sunt; sed prius, a quo spiritu ductus sit, ex verbis ipsius nosci licet. Scripsit enim doctus ille sequentias: "Prompta mente canamus", "Summum praeconem Christi", "Qui benedici cupitis", "A solis occasu". De sancta Afra antiphonas, ut reliquias ejus mereretur, Liutoldo episcopo et sequentiam dictavit. Ymnum "O martyr aeterni patris", "Ambulans Hiesus", "Adoremus gloriosissimum" scripsit et in scolis metrice magistro, vacillanter quidem, quia in affectione, non in habitu erat puer,\*) vitam Waltharii manu fortis, quam Magontiae positi, Aribone archiepiscopo jubente, pro posse et nosse nostro correximus; \*\*) barbaries enim et idiomata ejus Teutonem adhuc affectantem repente Latinum fieri non patiuntur. Unde male docere solent discipulos semimagistri dicentes: Videte, quomodo disertissime coram Teutone aliquo proloqui deceat, et eadem serie in Latinum verba vertite! Quae deceptio Ekkehardum in opere illo adhuc puerum fefellit, sed postea non sic, ut in lidio Charromannico "Mole ut vincendi ipse quoque oppeteret."

"Viel ist über Ekkehard später zu sagen; aber schon früher mag aus seinen eigenen Worten ersehen werden, von welchem Geiste er geleitet wurde. Dieser Gelehrte schrieb die Sequenzen ————. Über die hl. Afra dichtete er, um der Reliquien derselben teilhaftig zu werden, für den Bischof Liutold\*\*\*) Antiphonien und eine Sequenz. Er schrieb den Hymnus —— und in den Schulen metrisch für seinen Lehrer, zwar unbeholfen, weil er in seinem Streben,†) nicht aber in seinem

<sup>\*)</sup> Der junge Walahfrid Strabo sagt über die "Visio Wettini", sein "primitivum carmen": "Et si in pedum mensuris et synalipharum positione fefelli, contra nullum luctamen inibo, quia ad rumusculos spargendos non egi, sed potius ob propositi mei conservationem, quippe cui nec aetas ad talia competit, nec scientia suppetit." E. Dümmler, Poetae lat. II, S. 302.

<sup>\*\*)</sup> Bei dem ungenannten Mönche des 12. Jahrhunderts, welcher nach dem Fundorte der Handschrift (Melk) Anonymus Melicensis genannt wird, heisst es Kap. 70: "Ekkehardus, monachus monasterii S. Galli, acuti satis ingenii, gesta Waltharii metro conscripsit heroico tertio regnante Hainrico."

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Irrtum, da Liutold von 989 bis 996 Bischof von Augsburg war.

<sup>†)</sup> Scheffel und Holder: "seiner Denkweise nach", Meyer von Knonau: "nach seiner geistigen Anlage", Kelle: "in seinen Zielen".

Äusseren\*) noch ein Knabe war,\*\*) das Leben des Walther Starkhand, welches wir, als wir nach Mainz versetzt waren, auf Geheiss des Erzbischofs Aribo nach unserm Können und Kennen verbessert haben. Denn die fremde Abstammung und die entsprechende eigentümliche Ausdrucksweise lassen einen, der sich bislang als Deutscher zeigte, nicht auf einmal zu einem Lateiner werden. Daher pflegen halbgelehrte Lehrer ihre Schüler schlecht zu unterrichten, wenn sie sagen: "Sehet zu, wie man am besten in wohlgesetzter Rede zu einem Deutschen sprechen möge, und übertragt in derselben Reihenfolge die Worte in das Lateinische." Diese falsche Ansicht hat auch Ekkehard, als er noch ein Knabe war, bei jenem Werke irre geleitet, jedoch später nicht mehr, wie bei seinem Charromannischen Lidius — —."

Die vier zuerst genannten geistlichen Dichtungen auf die Dreieinigkeit, Johannes den Täufer, den hl. Benedikt und den hl. Kolumban, "in einer einfachen, würdigen Sprache verfasst" (Ebert Bd. 3, S. 275), sind uns in St. Galler Handschriften erhalten und zuerst veröffentlicht bei San Marte S. 167f., sodann bei Kehrein, Lateinische Sequenzen des Mittelalters, 1873, S. 117, 251, 357 und 370, die beiden ersteren, besser ediert, auch bei Mone, Lat. Hymnen Bd. 3, Nr. 654 und 841, die vierte mit der Melodie bei Schubiger, Die Sängerschule St. Gallens vom 8.—12. Jahrh. 1858, Exempla S. 41. Der "lidius Charromannicus" ist die nach der Weise eines Liedes auf einen gewissen Karlmann gedichtete Paulussequenz, abgedruckt bei Müllenhoff u. Scherer, Denkmäler deutscher Poesie und Prosa aus dem 9.—12. Jahrh. 2. Aufl. 1873, S. 329 f.; vergl. auch Bartsch, Die lat. Sequenzen des Mittelalters, 1878, S. 157 f. Von den oben erwähnten Hymnen Ekkehards ist uns nur die erste er-

<sup>\*)</sup> Scheffel u. Holder: "seinem Habit nach", Meyer von Knonau: "in seiner äusseren Erscheinung", Kelle: "nach seinen Anlagen", Geyder, Ztschr. f. d. A. 9, 149: "wenngleich sich der Knabe der Lebensweise, habitus, der Mönche anbequemen musste, behielt er besondere Vorliebe für ritterliche Abenteuer".

<sup>\*\*)</sup> Kögel, Litt.-Gesch. I, 2, S. 277 meint, für jünger als etwa 18 Jahre könne man den Dichter eines so reifen Werkes, das ausserdem eine erhebliche Belesenheit in den lateinischen Dichtern voraussetzt, nicht halten. Mir scheint der Chronist anzudeuten, dass Ekkehard I. sich verhältnismässig spät den Studien gewidmet hat, und so könnte er zur Zeit der Abfassung seines Werkes schon einige Jahre älter gewesen sein.

halten und herausgegeben von Morel, Lat. Hymnen des Mittelalters, Nr. 289. Vergl. Meyer von Knonau Note 955 f. seiner lat. Ausgabe der Casus; Ebert Bd. 3, S. 275 f.

Die Vita Waltharii manu fortis ist das lateinische Waltharilied, dessen Dichter V. 1453 auf sein jugendliches Alter anspielt. Das Werk ist nach Ekkehard IV. eine Schularbeit, vielleicht ein "dictamen magistro debitum", d. h. die zur Aufgabe gestellte metrische Bearbeitung eines vom Lehrer gewählten Themas, wie sie schon zur Zeit der Karolinger in den Klosterschulen. freilich meist unter Zugrundelegung legendarischer Stoffe, angefertigt wurden; vergl. Scheffel und Holder S. 128f.: Kelle S. 217 f.; Voigt (Zeitschr. f. d. A. 23, 47) bezeichnet den Waltharius als ein "specimen eruditionis", mit dem der Dichter seine Lehrjahre abschloss, also eine Art Abiturientenarbeit. Wahrscheinlich haben wir es hier aber mit einem vom Verfasser frei gewählten Thema und einer Dedikation des Dichters an einen verehrten Lehrer zu thun. So widmete hundert Jahre vor Ekkehard ein anderer frühreifer Dichter, der achtzehnjährige Walahfrid Strabo, seinem einstigen Lehrer, dem späteren Erzkapellan Ludwigs des Deutschen, Grimald, seine etwa 1000 Hexameter umfassende, nach einer prosaischen Aufzeichnung gedichtete "Visio Wettini", eine Schilderung der Gesichte, die ein anderer geliebter Lehrer Walahfrids, Wettin von Reichenau, kurz vor seinem Abscheiden im November 824 hatte; abgedruckt bei Dümmler, Poetae lat. II, S. 301 f.; vergl. Ebert Bd. 2, S. 148 f.

Welche Quelle Ekkehard benutzt hat, ob eine mündliche Erzählung, eine lateinische prosaische Aufzeichnung oder ein deutsches Gedicht, ist nicht ausgemacht; vergl. Grimm, Lat. Ged. S. 99f.; Müllenhoff, Ztschr. f. d. A. 30, 235f.; Kelle Bd. 1, S. 223; Kögel in Pauls Grundriss, 2. Bd. I, 185 und Litter.-Gesch. 1. Bd. I, 207, II, 331f.; K. Strecker, Ztschr. f. d. A. 42, 269f. und unten § 12.

Auch über die Zeit der Abfassung ist uns nichts Genaues bekannt. Da aber Ekkehard i. J. 973 "in guter Reife" starb, können wir annehmen, dass sein Epos in den zwanziger Jahren des 10. Jahrhunderts geschrieben wurde, einer Zeit, wo die Einfälle der Ungarn, welche 926 St. Gallen plünderten (vergl. Cas. Kap. 51—56), die Erinnerung an die Hunnenzeit wachrufen

mochten. Vergl. Peiper S. LXVII, Baechtold S. 45, Kelle S. 223 und dagegen Meyer von Knonau Note 959 der lat. Cas. am Ende.

# § 6. Geralds und Ekkehards IV. Anteil am Waltharius.

Über Ekkehards I. Autorschaft bezw. über seinen Anteil an dem uns erhaltenen lateinischen Walthariliede gehen die Ansichten auseinander. Es sind uns nämlich drei Handschriften des Gedichtes erhalten, die Brüsseler, die Pariser und die Trierer, in denen dem Epos die lateinische Widmung eines geringen, gebrechlichen Sünders, Namens Geraldus, an einen erhabenen Priester Erchambold vorangeht. In dem letzteren hat Peiper den gleichnamigen Erzbischof von Mainz (1011-21) vermutet (vergl. Ps. Waltharius-Ausgabe S. LXII u. dagegen Pannenborg, Göttingische gel. Anzeigen, 1873, S. 1122; Wilhelm Meyer aus Speyer, Philol. Bemerkungen zum Waltharius, Sitzungsberichte der philos.philol.-historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu München, 1873, 3. Heft, S. 361; Scheffel u. Holder S. 139), obwohl schon Grimm, Lat. Ged. S. 61 auf den Bischof Erchambold von Strassburg (965-91) und den in den Casus öfters genannten Mönch Geraldus (Gerhaldus, Kerhaldus) hingewiesen hatte; Geraldus ab adolescentia usque ad senilem vitae finem semper scolarum magister Kap. 74; a subdiaconatus sui principio scolarum semper magister Kap. 124. Veranlassung zu der Widmung Geralds ist wahrscheinlich der Wunsch des hochgebildeten Strassburger Bischofs gewesen, ein Exemplar des Waltharius, auf den ihn der unter dem Abte Kraloh in St. Gallen geblendete und später in Strassburg als Lehrer wirkende Mönch Victor aufmerksam gemacht haben mag, für seine Bibliothek und für den Unterricht zu besitzen.

Vergl. über Gerald: Cas. S. G. Kap. 74 etc. u. die Noten Meyers von Knonau Nr. 903 u. 959 seiner lat. Ausgabe; Scheffel u. Holder S. 132 f., Wattenbach in der Allg. dtschn. Biographie Bd. 8. S. 715. Über Erchambold: Ph. A. Grandidier, Histoire de l'église et des évêques-princes de Strasbourg, l. VII. Oeuvres historiques inédites Tome I. Colmar 1865; Herrmann, Notices historiques sur la ville de Strasbourg; Strobel, Gesch. des Elsass I, 203 f.; Spach, Histoire de la basse Alsace

S. 46 und Allg. dtsche. Biographie Bd. 6, S. 185 f.; Scheffel u. Holder S. 136 f.; Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, 5. Aufl. 1885, Bd. 1, S. 368. Über Kraloh und Victor: Cas. S. G. Kap. 69 f.; Scheffel u. Holder S. 132 f.; Kelle Bd. 1, S. 220 f.

Der Angabe Ekkehards IV., dass Ekkehard I. der Dichter des Waltharius sei, scheinen die Worte des gedachten Prologs zu widersprechen, in dem Gerald sagt, er habe sich entschlossen, das Buch aus reichlicher Sorge ans Licht zu bringen und dem Bischof zu überreichen:

V. 9. Praesul sancte dei, nunc accipe munera servi, Quae tibi decrevit de larga promere cura.

Man hat gemeint, dass die Überschrift des Prologs Poesis Geraldi de Gualtario sich auf das folgende Epos und nicht lediglich auf die 22 Verse der Widmung beziehe, dass Gerald sich in den oben citierten Worten als Autor der Dichtung bekenne, und da unter den obwaltenden Umständen an ein Plagiat ("vielleicht bezeugt der Prolog nur eine diebische Benutzung des Gedichtes zur Erlangung eines Trinkgeldes"; San Marte, Litter. Centralblatt, 1873, Nr. 25) nicht zu denken ist, so glaubte man annehmen zu müssen, dass entweder Ekkehard IV. in Bezug auf den Verfasser im Irrtum gewesen sei oder beide, Ekkehard I. und Gerald, in ihrer Jugend derselben Aufgabe sich unterzogen und ein Waltharilied verfasst hätten; Geralds Werk sei uns erhalten, Ekkehards I. Arbeit aber samt der Korrektur seines Namensgenossen verloren gegangen. Vergl. Grimm, Lat. Ged. S. 61 f.; San Marte S. 6 f.; letzterer hat jedoch später diese Ansicht nicht aufrecht erhalten, vergl. Litter. Centralblatt a. a. O.

Anders fasste Uhland in seinen Schriften zur Geschichte der Dichtung und Sage Bd. 1, S. 430 die Sachlage auf. Er nahm an, dass Gerald der Lehrer gewesen sei, für den nach Ekkehards IV. Zeugnis der erste Ekkehard den Waltharius geschrieben habe; es sei in der Widmung nirgends gesagt, dass Gerald das Epos verfasst habe, er bezeichne sich bloss als Geber. Auch F. de Reiffenberg fasste im Annuaire de la Bibliothèque Royale de Belgique, 1841, II, 67 das Verhältnis Geralds zu Ekke-

hard I. so auf, nahm aber an, dass ersterer die Arbeit des letzteren korrigiert habe.

Dieser Ansicht haben sich die meisten Gelehrten angeschlossen, ebenso der Annahme, dass Ekkehards dictamen im Besitze des Lehrers oder der Schulbibliothek von St. Gallen geblieben und aus diesem Grunde von Gerald und nicht von dem Verfasser selbst dem Strassburger Bischof übersandt worden sei. Vergl. Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1873, S. 1122; Scheffel und Holder S. 130; Meyer von Knonau Note 959 der lat. Ausg. der Casus; Schweitzer S. 106f.; Baechtold S. 44; Kelle Bd. 1, S. 221; Ebert Bd. 3, S. 266; Kögel, Litter.-Gesch. 1. Bd. II, 277.

Es ist jedoch nach der Ansicht des Herausgebers sehr unwahrscheinlich, dass Gerald jener in den Casus Kap. 80 genannte magister Ekkehards I. gewesen ist und dessen Gedicht verbessert hat, und zwar aus folgenden Gründen:

- 1. Aus den Angaben der Klosterchronik ist zu schliessen, dass Gerald, dessen Geburts- und Todesjahr unbekannt sind, entweder ein Altersgenosse Ekkehards I. oder jünger als dieser, nicht Ekkehards Lehrer, sondern dessen Nachfolger im Lehramte war; vergl. die betr. Stellen der Cas. S. G. Kap. 74, 89 und 91 und Peiper S. LXVII; auch nach Pannenborg a. a. O. ist Gerald ein wahrscheinlich etwas jüngerer Zeitgenosse Ekkehards I. Anderer Ansicht ist Meyer von Knonau Note 903 der lat. Cas.
- 2. Nach der unbeholfenen und dunkelen Sprache seines Prologs zu rechnen, war Gerald schwerlich imstande, dem Waltharius die Gestalt zu verleihen, in welcher uns das Werk in den sog. Geraldushandschriften überliefert ist. Darauf hat schon Uhland a. a. O. aufmerksam gemacht; vergl. auch Peiper S. XXXIII: tam exile ingenium tamque perversum etc. S. LVII: sermo satis asper et obscurus und San Marte, Litter. Centralblatt, 1873, Nr. 25.
- 3. Der über die litterarischen Verhältnisse seines Klosters wohlunterrichtete Ekkehard IV. weiss nichts von einer solchen Redaktion. Er sagt ausdrücklich, Ekkehards Werk sei als Schülerarbeit vacillanter geschrieben gewesen, und eben dies habe ihn veranlasst, sich an die Verbesserung des Gedichtes zu machen.

Hätte Ekkehards I. Jugendarbeit bereits durch Gerald eine Revision erfahren, so wäre die Arbeit Ekkehards IV. überflüssig gewesen, oder wenn diesem etwa Geralds Verbesserungen ungenügend erschienen wären, so würde er es wohl nicht unterlassen haben, diesen Umstand als Grund für eine nochmalige Bearbeitung anzuführen.

- 4. Mancherlei auffallende metrische und sprachliche Mängel (vergl. das vacillanter) in den Handschriften der Gruppe I und II machen es sehr unwahrscheinlich, dass ihre Vorlage eine durchgreifende Korrektur von seiten eines philologisch Geschulten erfahren hat, da dessen Aufgabe gerade in der Beseitigung solcher Mängel hätte bestehen müssen. Auch Ebert Bd. 3, S. 275 erscheint der Waltharius wegen der Germanismen und grammatischen Verstösse als eine Jugendarbeit.
- 5. Dass Gerald einen Anteil an der Dichtung gehabt hat, geht aus den unbestimmten Worten de larga promere cura nicht hervor. Zur Verbesserung metrischer und sprachlicher Verstösse in einem so wenig umfangreichen Gedichte bedurfte es wohl nicht so sehr einer larga cura, dass es angebracht gewesen wäre, sich derselben besonders zu rühmen; eher vielleicht zur zeitraubenden Anfertigung einer künstlerisch hervorragenden Abschrift, wie sie in St. Gallen Sintrams Meisterhand herstellte (vergl. darüber Cas. S. G. Kap. 22). Nach der Meinung des Herausgebers aber ist unter der larga cura die langjährige Beschäftigung Geralds mit der als Schullektüre dienenden Dichtung oder die sorgliche Hut und Hege zu verstehen, in der die St. Galler Mönche den kostbaren litterarischen Schatz hielten, den anderen Bibliotheken und Schulen mitzuteilen, sie sich vielleicht lange Zeit nicht entschliessen konnten, bis sie bei dem hervorragenden Strassburger Kirchenfürsten eine Ausnahme machten. Dass dies geschah und man jetzt zuerst das lange gehütete Kleinod der Aussenwelt zugänglich machte, verdiente in dem Widmungsgedichte hervorgehoben zu werden, da dies der Gabe einen besonderen Wert verlieh. Wenn Magister Geraldus und nicht der Dichter selbst das Werk überreichte, so erklärt sich dies am einfachsten durch die Annahme, dass letzterer damals nicht mehr am Leben war.

Der Herausgeber ist also der Ansicht, dass Gerald das lateinische Waltharilied weder verfasst noch verbessert hat,

dieses vielmehr lediglich als eine Jugendarbeit des ersten Ekkehard zu betrachten ist, die von Ekkehard IV., damit sie den an eine klassische Schullektüre zu stellenden Anforderungen in höherem Masse genüge, pro posse et nosse jenes Gelehrten eine Überarbeitung erfahren hat, welche sich, ohne den Inhalt zu berühren, auf Tilgung metrischer Fehler und Verbesserung des Ausdrucks in Anlehnung an klassische Autoren beschränkt haben mag und wahrscheinlich ziemlich bedeutungslos gewesen ist, da Ekkehards IV. eigene Dichtungen sich in Bezug auf stilistische Kunst mit denen seines Namensvetters nicht messen können. Vergl. über letzteres Dümmlers unten citierte Abhandlung S. 4; Gervinus a. a. O. S. 151; Scheffel und Holder S. 128f.; Meyer von Knonau Note 961 der lat. Cas.; Kögel in Pauls Grundriss 2. Bd. I, 182 und Litter-Gesch. 1. Bd. II, 278.

Dass diese Redaktion Ekkehards IV. uns in der Wiener Handschrift oder in den Engelberger Bruchstücken erhalten sei (vergl. Scheffel u. Holder S. 151; Steinmeyer in der Allg. dtschn. Biographie Bd. 5, S. 791; Baechtold S. 45), ist eine nicht erwiesene Annahme; vergl. W. Meyer S. 385; Peiper in d. Jenaer Litter.-Ztg. 1875, Nr. 36; Meyer von Knonau Note Nr. 961 d. lat. Cas.; Schweitzer S. 111; Kelle Bd. 1, S. 222.

Ekkehard IV., um 980 geboren, ein Schüler des grossen Notker (†1022), ist ausser als Fortsetzer der Klosterchronik auch als Verfasser lateinischer Gedichte, sowie als Glossator thätig gewesen. Vom Erzbischof Aribo (1021—31) nach Mainz berufen, war er Vorsteher der dortigen Schule, kehrte nach dem Tode seines Gönners in sein Kloster zurück und wirkte hier als Lehrer bis zu seinem nach 1057 erfolgten Ableben. Sein Geburtsund Todesjahr sind unbekannt. Vergl. über ihn besonders Dümmler, Ekkehard IV., Ztschr. f. d. A. 14, 1—73; ferner Meyer von Knonau in s. lat. Ausgabe der Cas. S. G. S. VIII f., in der Übersetzung derselben S. XIII f. und i. d. Allg. dtschn. Biogr. Bd. 5, S. 792 f.; Wattenbach a. a. O. S. 364 f.; Baechtold S. 41 f. u. 44 f., u. Anm. S. 14 f.

## § 7. Die Überlieferung des Textes.

Die Originalhandschrift Ekkehards I. ist uns nicht erhalten, ebensowenig das Widmungsexemplar Geralds oder eine andere Abschrift des 10. Jahrhunderts. Die auf uns gekommenen Hss. aus dem 11.—16. Jahrhundert entstammen den verschiedensten Gegenden und sind in Klöstern angefertigt, die den Waltharius offenbar als Schullektüre benutzten. Wir besitzen noch 10 Hss. oder Bruchstücke von solchen, und von ebensovielen verschollenen haben wir Kunde. Auffallenderweise hat sich in St. Gallen selbst keine Abschrift des Gedichtes erhalten.

#### Erhaltene Handschriften.

I.

- **B** = die **Brüsseler Hs.** der Bibliothèque de Bourgogne, Nr. 5383 in einem Sammelbande, stammt aus der Abtei Gembloux im Lütticher Sprengel und ist nach Pertz im 11., nach Peiper im 12. Jahrh. geschrieben.
- b = die Pariser Hs. der Bibliothèque Nationale, Nr. 8488, wahrscheinlich aus dem luxemburgischen Kloster Epternach, nach Scheffel und Holder dem 11., nach Peiper dem 12. Jahrh. angehörig. Sie ist nach Scheffel und Holder identisch mit dem von Marquard Freher in seinen Origines Palatinae, 1612, II, Kap. 13, S. 62 citierten (die Verse 431—433, 1085—1088, 1445—1446) und von Grimm mit F bezeichneten Codex. Nach Peiper lag Freher eine andere, derselben Klasse angehörige Hs. vor.
- T = die Trierer Papierhs. Nr. 2002 in einem Sammelbande der Stadtbibliothek, vermutlich aus Kloster Metlach bei Trier, stammt nach Peiper aus dem Anfange des 15., nach Bethmann aus dem 15.—16., nach Scheffel und Holder aus dem 16. Jahrh.

Diese drei Hss. **BbT** tragen an der Spitze den Prolog Geralds.

0 = die Innsbrucker Fragmente, 14 Streifen und Stückchen einer im 16. Jahrh. zerschnittenen und zu Bucheinbänden verwandten Pergamenths. des 11. Jahrhunderts, welche wahrscheinlich aus Südtirolstammt, veröffentlicht 1889 von A. Schön-

bach in d. Ztschr. f. d. A. 33, 340 f. Die Hs. ist im Anfange des 12. Jahrh. durchkorrigiert und mit lateinischen Glossen, etwas später, aber auch noch etwa um die Mitte des 12. Jahrh. auch mit einigen deutschen Glossen versehen worden. Die Fragmente, von Schönbach mit I, von dem Herausgeber, um eine Verwechselung mit den Engelberger Blättern (von Grimm und Peiper I genannt) zu vermeiden, mit O (Oenipontinus) bezeichnet, enthalten folgende z. T. lückenhafte Verse: 114-115, 141-142, 292—293, 319—320, 467—471, 493—498, 520—527, 533—534, 547—554, 559—564, 589—591, 616—618, 645—647, 673—675, 698-702, 725-729, 752-756, 779-780, 794-800, 806-807, 821-827, 833-834, 848-859, 875-880, 882-886, 1016-1021, 1043-1048, 1060-1065, 1086-1091, 1178-1183, 1205-1210, 1222—1227, 1249—1254. Die Bruchstücke gehören zu einer Hs., welche der Überlieferung in B am nächsten verwandt ist und wahrscheinlich auch den Prolog Geralds an der Spitze getragen hat; an einigen Stellen (V. 141, 495, 1020) stimmt sie mit C in Fehlern überein.

Derselben Gruppe gehört an **H** = die **Novaleser Fragmente** in der Hs. des Chronicon Novaliciense (vergl. oben S. 21) zu Turin im Königl. Archive. Die Hs., signiert "Novaliciensia mazzo 2 n. 20", stammt aus der Mitte des 11. Jahrh. und enthält in einem unvollständigen Auszuge des Waltharius zahlreiche Citate aus dem die Verse 93—577 umfassenden Teile des Gedichtes. Auch die von dem Verfasser der Chronik benutzte Hs. des Epos geht offenbar auf das Widmungsexemplar Geralds zurück, denn in dem Kapitelverzeichnisse des verstümmelten zweiten Buches stehen, gleich nachdem von Waltharius die Rede war, die Worte: 18. De quodam sene monachum nomine Geraldum.

#### II.

A = die Karlsruher Hs., "Durlacher Hs. 103", in einem Sammelbande der Landesbibliothek zu Karlsruhe. Die im Anfange oder um die Mitte des 12. Jahrh. geschriebene Hs. ist möglicherweise aus Reichenau in die markgräflich Baden-Badensche Bibliothek gekommen und soll sich nach einer alten Note vorher in St. Gallen befunden haben; vergl. Archiv d. Ges. f. ä. d. Geschichtskunde 1, 243; 2, 371 f. Scheffel und Holder

nehmen an, dass sie in der Benediktinerabtei Hirschau bei Calw geschrieben ist. Faksimile der ersten Seite der Hs. bei Könnecke, Bilderatlas z. Gesch. d. dtschn Nationallitter., 1887, S. 14.

Auf die nämliche Vorlage wie die Hs. A geht zurück

C = die Stuttgarter Hs. des 13. Jahrh., welche sich in dem Sammelbande "Theol. et philos. Nr. 41" der Königl. Bibliothek zu Stuttgart befindet und einst dem Kloster St. Emmeran in Regensburg gehörte. Sie enthält die Verse 1-122 und 364-1337; der Schluss fehlte schon, als Joh. Aventinus († 1534) die Hs. "in S. Haimerans Liberev" sah. Die vier Blätter. welche V. 123-363 enthielten, lagen dem ersten Herausgeber des Waltharius, Fr. Ch. J. Fischer, noch vor, sind aber jetzt verschollen. J. Grimm hat in seiner Ausgabe des Waltharius diese eine Hs. als drei verschiedene citiert: C = die Mosheimsche (die Hs. befand sich, ehe sie in die Stuttgarter Bibliothek kam, im Besitze des Geh. Rats G. Chr. v. Mosheim, † 1788 zu Stuttgart), E = Blatt 5-18 der Stuttgarter Hs. (vergl. Mone, Anzeiger für Kunde der dtschn. Vorzeit, 1836, S. 415), G = die von Aventinus in seinen Annales Boiorum, Ingolstadt 1554, lib. II, 51, S. 230 und in seiner Teutschen Chronica, Frankfurt a. M. 1622, S. 497 f. citierte Regensburger Hs.

#### III.

**D** = die **Wiener Pergamenths.** Nr. 289 der K. K. Hofbibliothek in Wien, in einem aus dem St. Peterskloster zu Salzburg stammenden Sammelbande. Aus dieser Hs. des 11.—12. Jahrh. sind die zwei folgenden abgeschrieben:

L=2 Leipziger Blätter, Nr. 230 der Universitätsbibliothek, aus dem Anfange des 13. Jahrh., enthaltend V. 143—213 und V. 351—414. Sie wurden zuerst bekannt gemacht von Leyser im "Bericht vom Jahre 1837 an die Mitglieder der deutschen Gesellschaft zur Erforschung vaterländischer Sprache und Altertümer in Leipzig" S. 41—46.

**D'** == die **Wiener Papierhs.** Nr. 9949 aus dem 15. Jahrh., von Grimm mit **D**, von Schweitzer mit **D'** bezeichnet; sie enthält V. 1–808 und 1003–1385.

#### Verlorene Handschriften.

- 1. I = die 13 Engelberger Blätter, früher im Kloster Engelberg in Unterwalden. Die nach Pertz dem 11., nach dem Kataloge des Stiftes dem 12., nach Grimm dem 13. Jahrhentstammende Hs. enthielt V. 1—492 und V. 960—1233, wurde noch von J. v. Lassberg für Grimm verglichen, ist aber jetzt verschollen. Vergl. die Varianten in Grimms Ausgabe und Bartsch, Germania, Bd. 18 (6), S. 72.
- 2. Ein vielleicht aus Weissenburg stammender, in Bern befindlicher Katalog einer Klosterbibliothek aus dem 10. Jahrh. verzeichnet einen *Waltarius*, in dem Scheffel und Holder S. 150 das Widmungsexemplar des Geraldus vermuten.
- 3—5. Der Originalkatalog der Bibliothek des Klosters S. Apri, frz. St. Èvre, zu Toul aus dem Jahre 1084 zählt drei Exemplare des Waltharius auf.
- 6. Ein um 1155 geschriebenes, jetzt in St. Gallen befindliches Bücherverzeichnis der Abtei Pfävers im Kanton St. Gallen weist einen Waltharius auf.
- 7. Ebenso ein alter Katalog des Benediktinerklosters Edmund im Utrechter Sprengel. Peiper vermutet in ihm die Brüsseler Hs., Scheffel und Holder meinen, dass er bei einem Brande der Abtei vernichtet sei.
- 8—9. Nach dem Zeugnisse der Acta Murensia waren im 11. Jahrh. im Besitze der Abtei Muri im Aargau "Duo libri de Walthario".
- 10. Die Abtei St. Bertin in Flandern muss im 12. Jahrh. eine Walthariushs. besessen haben, da sich in einer von dort

pa

stammenden Hs. der erste Vers des Epos und die Namen Gibico.

Guntharius . Attila . Ospirin . Alphere . Waltarius . Herericus . Hildgund . Hagano verzeichnet finden.

Über die Hss. des Waltharius handeln: Archiv der Gesellschaft für ältere dtsche. Geschichtskunde I (1819) S. 243 (Karlsruher Hs.), S. 355 und 499 (Pariser Hs.), II (1820) S. 346 (Wiener Hs.), S. 371 f. (Karlsruher Hs.), VIII (1826) S. 606, XI (1829) S. 305 f. (Trierer Hs.); Grimm, Lat.

Ged., S. 54 f.; Peiper, Waltharius, S. III f. und Jenaer Litt.-Ztg. 1875, Nr. 36; Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1873, St. 29 und 1875, St. 5; W. Meyer S. 362 und 377 f.; Scheffel und Holder S. 143 f. (besonders ausführlich); Meyer v. Knonau Note 961 der lat. Cas.; Schweitzer S. XI f. und 79 f.; Schönbach, Ztschr. f. d. A. 33, 340 f.; Kelle I, 219 f.

Überblick über die Handschriften und deren Bezeichnung bei den verschiedenen Autoren.

| Grimm         | Meyer   | Scheffel-<br>Holder | Peiper u.        |                                                               |
|---------------|---------|---------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| -             | В       | ( g                 | В                | Brüsseler Hs. aus Gembloux, 11.—12. Jahrh.                    |
| В             | P       | G{ p                | γ { b            | Pariser Hs. aus Epternach? 11.—12. Jahrh.                     |
|               | Т       | l t                 | T                | Trierer Hs. aus Metlach? 15.—16. Jahrh.                       |
| _             |         |                     | [0]              | 14 Innsbrucker Blätter, 11. Jahrh. (von Schönbach I genannt). |
| H             | N       | n                   | H                | Novaleser Fragmente, c. 1050.                                 |
| Ā             | K       | a h                 | $\alpha$         | Karlsruher Hs. aus Hirschau? 12. Jahrh.                       |
| <b>C+E+</b> G | S       | r                   | C                | Stuttgarter Hs. aus Regensburg, 13. Jahrh.                    |
| avallerites.  | v       | S                   | $\int_{\beta} D$ | Wiener Pergamenths. aus Salzburg, 11.—12. Jahrh.              |
| L<br>S. 383   | ${f L}$ |                     | r                | 2 Leipziger Blätter, Anf. des 13.<br>Jahrh.                   |
| D             |         |                     | [D]              | Wiener Papierhs., 15. Jahrh.                                  |
| I             | E       | е                   | $\delta = I$     | 13 Engelberger Blätter † 11.—13.<br>Jahrh.                    |
| F             |         | [p?]                | F                | M. Freher, Origines Palatinae, 1612, 9 Verse.                 |
| . —           |         | _                   | ω                | Übereinstimmung sämtlicher Hss.                               |

### § 8. Das Verhältnis der Handschriften.

Grimm, der für seine Ausgabe zuerst mehrere Hss. benutzte, nämlich ACbD'IH urteilt über dieselben: "Keine ist sogut noch so alt, dass sie ausschliessend für eine bessere Recension des Gedichtes dienen dürfte; überall sind erhebliche Abweichungen.

Ich habe also ausgewählt; S. 56. "Nirgends erhellt, dass wir den zuverlässigen Text Geralds oder eines der beiden Ekkeharde vor Augen haben; die Abweichung kann, wie bei deutschen Gedichten des Mittelalters, unter den Händen blosser Abschreiber entsprungen sein; S. 64.

Nach Peiper wurde Ekkehards I. Original nicht verbreitet; alle uns erhaltenen Hss. gehen zurück auf die Redaktion Ekkehards IV. (vergl. auch Heinzel S. 1), die vielfach überarbeitet, aber am treusten in  $\mathbf{A}$   $\mathbf{C} = \alpha$  erhalten ist. Diese beiden Hss. legt daher Peiper seinem Texte zu Grunde und greift, wo dieselben unbefriedigende Lesarten bieten, nicht zu den befriedigenden anderer Hss., sondern zu eigenen, meist wenig ansprechenden Verbesserungen. Eine geistreiche Überarbeitung von Ekkehards IV. Text bieten  $\mathbf{D}$   $\mathbf{L} = \beta$ . Um 1020 wurde derselbe von einem unbekannten Geraldus, der zu Mainz gelebt haben soll, bearbeitet; diese Redaktion repräsentieren  $\mathbf{B}$  b  $\mathbf{T} = \gamma$  und  $\mathbf{H}$ . Der Text von  $\mathbf{I} = \delta$  ist aus  $\beta$  und  $\gamma$  gemischt und enthält daneben eigene Konjekturen. Daraus ergiebt sich die Reihenfolge  $\alpha$   $\beta$   $\gamma$   $\delta$  und der Stammbaum:



Über dieses verkehrte Handschriftenverhältnis vergl. Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1873, S. 1124 f.; W. Meyer S. 378 f.; San Marte, Litt. Centralbl. 1873, Nr. 25; Kögel in Pauls Grundriss, 2. Bd. I, 181 und Litter.-Gesch. 1. Bd. II, 275.

Nach Pannenborg a. a. O. arbeitete der St. Galler Mönch Geraldus direkt nach der Urschrift, die auch dem Verfasser der Novaleser Chronik vorlag; auch Ekkehard IV. hatte wahrscheinlich nicht den Geraldischen, sondern den ursprünglichen Text. An Stelle des Peiperschen setzt Pannenborg daher folgenden Stammbaum:



Scheffel und Holder nehmen drei unabhängig von einander entstandene Handschriftenklassen an, denen allen X. d. h. das von Gerald durchkorrigierte Heft seines Schülers Ekkehard I., zu Grunde liegt. Daraus war zuerst um 930 α, die gemeinsame Grundlage von AC, abgeschrieben, die, wenn auch nicht fehlerfrei, doch am treusten das Bild des Originals uns erkennen lässt. Die Klasse II enthält schon die "secundae curae" Geralds, der wahrscheinlich nach dem Tode des Dichters († 973) eine zweite Überarbeitung des Gedichtes unternommen und diese dem Erchambold übersandt hat. Dieser zweiten Geraldischen Recension gehören BbT und H an. Die Klasse III, d. h. die Schlussredaktion, welche Ekkehard IV. zwischen 1021 und 1031 in Mainz vornahm, ist uns in DLD' erhalten. Jede der besonders in Betracht kommenden fünf Hss. kann die ursprüngliche Lesart enthalten, sobald die späteren grundsätzlichen Änderungen Geralds und Ekkehards IV. davon in Abzug gekommen sind. In ihrem Texte glauben die Herausgeber das Archetypon X, die gemeinsame Arbeit Ekkehards I. und Geralds, hergestellt zu haben.

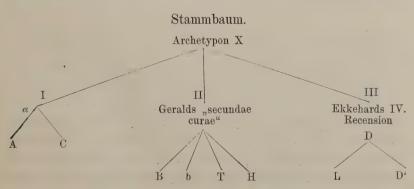

Vergl. darüber Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1875, S. 153 f. und andere unten § 9 citierte Besprechungen der Scheffel-Holderschen Ausgabe.

Nach Schweitzer gehen alle uns erhaltenen Hss. auf eine gemeinsame Quelle zurück, die jedoch nicht Ekkehards I. Gedicht X, sondern eine Überarbeitung desselben, X' genannt, war. Diese zeichnete sich durch eine Fülle von Allitterationen, vokalischen Gleichklängen und virgilianischen Stellen aus, was darauf schliessen lässt, dass sie nicht das Werk eines Jünglings, sondern eines in der Metrik sehr erfahrenen Autors oder mehrerer Autoren war. Diese Hs. X' war vielleicht das Handexemplar verschiedener Lehrer, die im Laufe der Zeit viele Streichungen vorgenommen und Glossen eingeschrieben haben. Die gedachten Gleichklänge sind in der Folge durch ungeschickte Bearbeiter und Abschreiber gestört worden; die grössere oder geringere Anzahl jener Gleichklänge ist ein Kriterium für den Wert der uns überlieferten Hss. Von den Vorlagen der verschiedenen Gruppen sind  $\beta$  und  $\alpha$  älter als  $\gamma$ ,  $\beta$  ist älter als  $\alpha$ ,  $\delta$  älter als α und γ, also ist der Stammbaum:

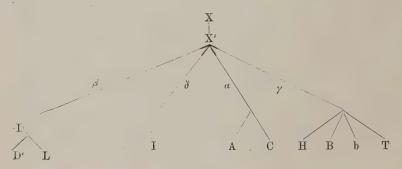

Mit Recht urteilt Voigt (Ztschr. f. d. A. 23, 470 f.), dass Schweitzer der Nachweis einer zwischen dem Original X und  $\alpha \beta \gamma \delta$  stehenden, mit interlinearen und marginalen Besserungsvorschlägen ausgestatteten Ableitungsstufe X' nicht gelungen sei.

E. H. Meyer meint in seiner Besprechung des Schweitzerschen Buches, Dtsche Litter.-Ztg. 1889, 43, S. 1576 f., Schweitzers Folgerung, dass diejenige Hs., welche am stärksten von Allitterationen durchwachsen ist, die beste sei, würde man kaum ausweichen können. Es liegt aber wohl auf der Hand, dass spätere

Bearbeiter der Dichtung eher geneigt gewesen sind, die Zahl der in der Vorlage enthaltenen Gleichklänge, die in der lateinischen Poesie des Mittelalters sehr beliebt waren, zu vermehren als zu vermindern. So hat Schweitzer nach meiner Ansicht das thatsächliche Verhältnis der Hss. umgekehrt und durch einen Trugschluss verführt, es fertig gebracht, die offenbar älteste Recension für die jüngste, die jüngste für die älteste zu erklären.

Das Resultat von W. Meyers grundlegender Untersuchung über das Verhältnis der Hss. ist folgendes:

Für die Feststellung des Walthariustextes kommen vor allem die Hss. der Gruppe  $\gamma$  in Betracht, die auf Geralds Widmungsexemplar zurückgehen. Von der Zeit dieser Widmung an haben sich Abschriften des Gedichts verbreitet. Demnach ist in erster Linie die beste Hs. B (der, wie oben gesagt, die neu hinzugekommene Hs. O nahe verwandt ist), in zweiter b T und H, in dritter A und C zu berücksichtigen. Verschiedene dieser Hss. sind allerdings stark entstellt, doch bestehen diese Verschiedenheiten meist in Schreibfehlern und Ansätzen zu Interpolationen; von einer durchgreifenden neuen Recension des Textes kann man hier nirgends sprechen. Dagegen liegen solche in D und I vor. Der Verfasser der letzteren nahm nicht nur metrische und grammatische Änderungen vor, sondern hatte auch für den Zusammenhang feinen Sinn (vergl. auch Peiper S. XVII). D und I stützen sich auf einen guten, γ mindestens ebensosehr als α ähnlichen Text, doch ist für die Textkritik aus beiden nicht viel zu gewinnen, da I jetzt verloren und D zu sehr umgearbeitet ist. Ob eine dieser beiden Hss. uns die Recension Ekkehards IV. überliefert, wissen wir nicht, ist auch für die Textkritik des -Waltharius ziemlich gleichgültig.

Der Ansicht Meyers, dass die Brüsseler Hs. einer kritischen Ausgabe unseres Gedichtes zu Grunde zu legen sei, wird geteilt von Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1873, S. 1121 f.; Meyer von Knonau, Note 961 der lat. Cas.; Schönbach, Ztschr. f. d. A. 33, 349; Kelle I, 222; Kögel, Litter.-Gesch. 1. Bd. II, 278; vergl. auch San Marte, Litter. Centralblatt, 1873, Nr. 25 u. E. Müller, Ztschr. f. d. Ph. 9, 161 f. Auch der unten folgende Text berücksichtigt in erster Linie die Brüsseler Hs., welche uns am reinsten die Jugendarbeit Ekkehards aufbewahrt hat.

# § 9. Die Ausgaben.

Die von Marquard Freher, dem Herausgeber verschiedener altdeutscher Denkmäler, in seinen Origines Palatinae, 1612, II, Kap. XIII, S. 62 versprochene Ausgabe des Waltharius ist wegen des bald darauf (1614) erfolgten Todes dieses Gelehrten nicht zustande gekommen. Die editio princeps besorgte der Hallenser Jurist

Fr. Chr. J. Fischer, De prima expeditione Attilae, regis Hunorum, in Gallias ac de rebus gestis Waltharii, Aquitanorum principis, carmen epicum saeculi VI. Ex codice manuscripto membranaceo optimae notae summa fide descriptum, nunc primum in lucem productum et omni antiquitatum genere, inprimis vero monumentis coaevis, illustratum et adauctum. Leipzig 1780. 4°. Einleitung S. V—XIV. Text nach der unvollständigen, aber damals noch V. 123—363 enthaltenden Hs. C mit austührlichen gelehrten lateinischen Anmerkungen unter dem Texte S. 1—66. Die fehlenden Verse 1338—1456 gab nach der Hs. A zuerst heraus

Friedr. Molter in Meusels Historischer Litteratur für das Jahr 1782, St. 4, S. 366—374 und danach

Fr. Chr. J. Fischer im Anhange seines Buches "Sitten und Gebräuche der Europäer im 5.—6. Jahrh., aus einem alten Denkmale beschrieben," Frankfurt a/O. 1784, S. 213 und später separat unter dem Titel — — (vergl. oben!) carminis epici saeculi VI. continuatio etc. Leipzig 1792. 4°. 34 Seiten Text und Kommentar.

Die vollständige Hs. A druckte zuerst ab

Fr. Molter in den Beiträgen zur Geschichte und Litteratur. Aus einigen Hss. der Markgräfl. Baadischen Bibliothek. Frankfurt a/M. 1798. Einleitung S. 199—212, Text S. 212—268. Der Abdruck von A ist nicht genau, da M. manche Lesarten aus C, sowie eigene Konjekturen aufgenommen hat.

Varianten der Hs. C (V. 483—1294) veröffentlichte 1836 F. J. Mone im Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, Bd. 5, S. 415.

Die erste kritische Ausgabe bot J. Grimm in seinen mit A. Schmeller gemeinsam herausgegebenen Lateinischen Gedichten des 10. u. 11. Jahrhunderts, Göttingen 1838. Text und

Varianten S. 3—53; daran schliesst sich S. 54—126 eine ausführliche Abhandlung.

Grimm benutzte 6 Hss. (vergl. oben S. 37) nach Abschriften und Vergleichungen Js. v. Lassberg. Vergl. die Anzeige von Gr. in den Gött. gel. Anz. 1838, S. 1361 f. u. 1408 (abgedruckt in seinen Kleinen Schriften 5, 286 f.) und die Berichtigungen in Haupts und Hoffmanns Altdeutschen Blättern 2, 324.

Auf der vorigen beruht die Ausgabe von Edélestand Du Méril in seinen Poésies populaires latines antérieures au 12. siècle, Paris 1843, S. 313-377 mit Anmerkungen unter dem Texte. Du Méril benutzte auch die Hs. B (aus der F. de Reiffenberg bereits Excerpte veröffentlicht hatte im Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique II, 1841, III, 1842, V, 1844; vergl. unten § 13), sowie die Varianten von L nach Leysers Publikation und verglich von neuem b, stützte sich also auf sämtliche damals bekannte Hss. mit Ausnahme von T und D. Dem Waltharius geht in dieser Ausgabe der Prolog Geralds voraus, der vorher bereits von Mone, Quellen u. Forschungen z. Gesch. d. dtschn. Litt. u. Spr. 1830, S. 182 f. veröffentlicht worden war.

Die Hs. B gab heraus

L. G. Provana, Waltharius, poema saeculi X. ex recensione codicis r. b. Bruxellensis, Turin 1848 (mit einer Schriftprobe), abgedruckt nach nochmaliger Vergleichung der Hs. von

J. F. Neigebaur, München 1853.

Einen erheblichen Fortschritt gegen die Ausgaben von Grimm und Du Méril bedeutet die nach sorgfältiger Sammlung des gesamten damals vorliegenden und (mit alleiniger Ausnahme von H) neu verglichenen Quellenmaterials (T und D sind hier zuerst benutzt) hergestellte kritische Ausgabe von

R. Peiper, Ekkehardi I. Watharius, Berlin 1873. Inhalt: Einleitung S. III—LXVIII, Varianten der Hs. b S. LXIX—LXXII, Litteraturangabe S. LXXIII—LXXV, Zusätze u. Verbesserungen S. LXXVI, Text auf Grundlage von A C mit vollständigem kritischen Apparate S. 1—79, Verzeichnis der vom Dichter benutzten Stellen Virgils u. a. S. 80—98, Chronicon Novaliciense II, 8—9 S. 99—115, Verzeichnis der nichtklassischen lateinischen Wörter und Wendungen S. 116—125, Namenverzeichnis S. 126—128. Vergl. (San Marte) Litter. Centralblatt,

1873, Nr. 25; Pannenborg, Gött. gel. Anz. 1873, St. 25; W. Meyer a. a. O. S. 378 f.

"Nach sorgfältiger Vergleichung und Sichtung aller bekannten Hss." ist ebenfalls auf Grundlage von **A C**, doch mit grösserer Berücksichtigung der übrigen Quellen der Text hergestellt von

J. V. Scheffel und A. Holder, Waltharius, lateinisches Gedicht des 10. Jahrh. Nach der handschriftlichen Überlieferung berichtigt, mit deutscher Übertragung und Erläuterungen. Stuttgart 1874. Inhalt: I. Waltharius: 1. Bezeichnung der Hss. S. 2. — 2. Die Widmung Geralds S. 3. — 3. Der lateinische Text mit nebenstehender gereimter deutscher Übertragung; darunter sind die Abweichungen der Hss. BAC regelmässig, die der übrigen nur an den Hauptstellen verzeichnet, S. 4-105. II. Erläuterungen: 1. Des Gedichtes Charakter und Bedeutung in der Litteraturgeschichte S. 107—121. — 2. Des Waltharius Verfasser Ekkehard I. Gerald u. Erkambald von Strassburg. Ekkehard IV. u. Aribo von Mainz. S. 121-142. - 3. Die Überlieferung des Textes und das Verhältnis der Hss. S. 143-157. - 4. Der Wasgenstein S. 158—168. — 5. Die angelsächsischen Bruchstücke eines Liedes von Valdere S. 168-174. — 6. Litteratur S. 174-177. — 7. Namenregister S. 178—180. — Besprechungen: Jenaer Litt.-Ztg. 1875, Nr. 36 (Peiper); Gött. gel. Anz. 1875, St. 5 (Pannenborg); Ztschr. f. österr. Gymnasien XXVI, 3 (Keller); Blätter f. litter. Unterhaltung, 1875, Nr. 2 (Brambach); Theolog. Litteraturblatt, 1875, Nr. 1 (Birlinger); Schwäbischer Merkur, 11. Okt. 1874; Allg. Zeitung, Beilage 288; Saturday Review, 29. Dez. 1874; Trübners Literary Record Nr. 108.

M. D. Learned, The saga of Walther of Aquitaine, Baltimore 1892, bietet S. 5 f. einen Abdruck des Scheffel-Holderschen Textes mit Angabe der abweichenden Lesarten Peipers.

## § 10. Der Charakter der Dichtung.

Ekkehards Waltharilied ist aus einer uns unbekannten Quelle geschöpft, aber sicherlich nicht die lateinische Übersetzung eines deutschen Heldenliedes (so Gervinus a. a. O. S. 150), eines diktierten Themas (wie Arx, Mon. Germ. S. S. II, 118, Scheffel u. Holder S. 130 u. P. Piper, Dtsche. Nationallitter. v.

J. Kürschner, Bd. 1, S. 274 annehmen; vergl. dagegen W. Meyer S. 365, Ebert, Bd. 3, S. 274, Baechtold S. 45, Vogt u. Koch, Gesch. d. dtschn. Litter. S. 49, Kögel, Litt.-Gesch. 1. Bd. II, 331 u. meine Übersetzung des Walthariliedes S. 10), sondern die kunstmässige Bearbeitung eines der Volkspoesie entnommenen Stoffes. Manches hat der Dichter offenbar aus seiner frei schaffenden Phantasie hinzugefügt; dass er sehr viele kleinere Züge beliebten lateinischen Dichtungen, vor allem Virgils "Aeneis" und der "Psychomachie" des christlichen Dichters Prudentius entlehnte, lässt sich besonders bei der meisterhaften, an Abwechselung so reichen Schilderung der Zweikämpfe im Wasgenwalde nachweisen (vergl. den zweiten Teil dieser Ausgabe). Ekkehard hat es sich vielfach versagt, die mit seinem geistigen Auge erschauten Bilder mit eigenen Konturen und Farben auszuführen, sondern eifrig nach antiken Mosaiksteinchen gesucht, um diese in seine Gemälde einzufügen, auch wenn sie nicht ganz für diesen Zweck geeignet waren. Der Dichtung ist dadurch "ein charakteristischer Schmelz, der aus Bindung zweier so ungleicher Elemente wie virgilische Form und nibelungischer Inhalt entstehen muss" (Scheffel u. Holder S. 112), verliehen, und "der Waltharius in seinem virgilianischen Redeschmuck erscheint wie ein mit römischen Beutestücken behangener Germane der Völkerwanderung"; Hertz, Deutsche Sage im Elsass, 1872, S. 93. Wer, wie Scheffel in seiner Übertragung, von Ekkehards Werk die "virgilianischen Flitter" abstreift, beraubt dasselbe des Stempels der Sphäre und der Kulturperiode, in welchen es entstanden ist.

Trotz seines entlehnten Schmuckes ist der Grundcharakter des Epos echt deutsch, was sich vor allem in dem zeigt, was die Stärke der deutschen Epik ausmacht, in der feinen Motivierung der Handlung und der lebenswahren Charakterisierung der auftretenden Personen, die uns nicht allein bei den Hauptträgern der Handlung, sondern auch bei den Nebenpersonen erfreut.

Trefflich hat es auch der Dichter verstanden, in der frisch vorwärts eilenden Erzählung bei aller Knappheit der Darstellung einzelne Scenen und Situationen festzuhalten und mit plastischer Deutlichkeit unserm geistigen Auge vorzuführen. Man vergleiche z. B. das Gemälde einer altdeutschen Reiterschlacht, die an Homerische Darstellungsweise erinnernde Schilderung der Einzelkämpfe im Wasgenwalde, das Gastmahl am Hofe Attilas, die Nachtwache Walthers nach dem ersten Kampftage, das Mahl der versöhnten Gegner Walther und Hagen.

Als ein dichterisches Kunstwerk ersten Ranges aber, das nach dem Urteile einiger (vergl. Linnig S. XIII u. Baechtold S. 53) überhaupt alles übertrifft, was wir an Liedern aus der deutschen Heldensage besitzen, das Nibelungenlied nicht ausgenommen, offenbart sich der Waltharius durch den planvollen Aufbau und die ebenmässige dramatische Entwickelung der Handlung, die sich vor einem weltgeschichtlichen Hintergrunde abspielt, sowie durch die tiefe sittliche Idee, welche das Ganze durchzieht und unser Epos gleich wie das Nibelungenlied als ein Lied von deutscher Treue in ihrer verschiedenen Gestalt kennzeichnet.

Das Waltharilied als der älteste vollständig auf uns gekommene deutschem Boden entsprossene Heldensang ist auch von
Bedeutung als kulturgeschichtliche Quelle, die uns mannigfache
Aufschlüsse über Charakter, Leben und Sitten unserer Altvordern bietet, jedoch mit Vorsicht benutzt werden muss, da
sich der Dichter nicht selten auch in sachlicher Hinsicht von
seinen fremden Vorbildern hat beeinflussen lassen. Doch ist dies
keineswegs in dem Masse geschehen wie bei unseren epischen
Dichtern der höfischen Zeit, deren Erzeugnisse nur zu oft in
vieler Beziehung einen undeutschen und unwahren Charakter
verraten.

Die Geschichte eines edlen Helden, in dem urgermanisches Reckentum mit frommer christlicher Gesinnung aufs schönste gepaart erscheint, geschildert in der Sprache und Darstellungsweise des im Mittelalter so hoch verehrten Virgil, bildete einen Lesestoff für die Klosterschulen und besonders für die in denselben gebildeten Söhne vornehmer Laien, der aus pädagogischen Gründen vor manchen Erzeugnissen heidnischer Dichter den Vorzug verdiente, und so ist es leicht begreiflich, dass der Waltharius eine weite Verbreitung in den Klöstern fand, sogar über die deutschen Grenzen hinaus, und als Schulbuch vielfach glossiert wurde, wie dies die Beschaffenheit der Handschriften und besonders die Glossen der Innsbrucker Fragmente darthun.

Wir schliessen mit einer Charakteristik Scheffels in seinem Romane "Ekkehard": "Er hat brav gesungen unser Ekkehard, und sein Waltharilied ist ein ehrwürdig Denkmal deutschen Geistes. - Freilich sind andere Töne darin angeschlagen als in den goldverbrämten Büchlein, die der epigonische Poet ausheckt, - der Geist grosser Heldenzeit weht darin, wild und fast schaurig, wie Rauschen des Sturmes im Eichwald, es klingt und sprüht von Schwerteshieb und zerspelltem Helm und Schildrand ein Erkleckliches und ist von minniglichem Flötenton so wenig zu verspüren als von angegeistetem Schwatzen über Gott und die Welt und sonst noch einiges: riesenhafter Kampf und riesenhafter Spass, altes Reckentum in seiner schlichtfürchterlichen Art, ehrliche, fromme, schweigende Liebe und ächter dreinschlagender Hass, das waren Ekkehards Bausteine; aber darum ist sein Werk auch gesund und gewaltig worden und steht am Eingang der altdeutschen Dichtung, gross und ehrenfest, wie einer jener erzgewappneten Riesen, die die bildende Kunst späterer Zeiten als Thorhüter vor der Paläste Eingang zu stellen pflegte."

Eine ausführliche Würdigung des Epos hat sich der Herausgeber für die grössere Ausgabe seiner deutschen Übersetzung vorbehalten. Von der früheren Litteratur wolle man besonders vergleichen:

J. Grimm, Lat. Ged. S. 97f.; San Marte S. 9f.; Scheffel u. Holder S. 107 f.; Linnig, Einleitung S. VII f.; Baechtold S. 53 f.; ferner: J. C. F. Baehr, Geschichte der römischen Litteratur im karolingischen Zeitalter, 1840, S. 133 f. — K. L. Cholevius, Gesch. d. deutschen Poesie nach ihren antiken Elementen, 1854, 1. Teil, S. 20 f. — K. Goedeke, Deutsche Dichtung im Mittelalter, 1854, S. 270 f. — Grundriss zur Geschichte der dtschn. Dichtung, 1. Bd. 2. Aufl. 1884, § 11, S. 13 f. - W. Menzel, Deutsche Dichtung, 1858, Bd. 1, S. 26. -G. G. Gervinus, Gesch. d. dtschn. Dichtung, 5. Aufl. 1871, Bd. 1, S. 150 f. — O. Roquette, Gesch. d. dtschn. Dichtung, 1872, Bd. 1, S. 13 f. — W. Hertz, Deutsche Sage im Elsass, 1872, S. 92 f. — A. F. C. Vilmar, Gesch. d. dtschn. National-Litteratur, 15. Aufl. 1873, S. 18. — H. Kurz, Gesch. d. dtschn. Litteratur etc. 1876. Bd. 1, S. 4 f. - W. Wackernagel, Gesch. d. dtschn. Litteratur, 2. Aufl. v. E. Martin, 1877, Bd. 1,

§ 35, S. 91 f. — A. Koberstein, Grundriss d. Gesch. d. dtschn. Nationallitteratur, 6. Aufl. von K. Bartsch, 1884, Bd. 1, § 34, S. 48 f. — W. Scherer, Gesch. d. dtschn. Litteratur, 2. Aufl. 1884, S. 54 f. — A. Ebert, Allgemeine Gesch. d. Litteratur des Mittelalters im Abendlande, 1887, Bd. 3, S. 265 f. — R. Koegel, Dtsche. Litteratur in H. Pauls Grundriss der germanischen Philologie, 1893, Bd. 2, Abt. 1, S. 181 f. — Gesch. d. dtschn. Litteratur bis zum Ausgange des Mittelalters, 1897, Bd. 1, Teil 2, S. 335 f. — J. Kürschner, Dtsche. National-Litteratur, 1. Bd. Die älteste Litter. bis 1050 v. P. Piper, S. 317 f. — J. Kelle, Gesch. d. dtschn. Litteratur von der ältesten Zeit bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts, 1892, Bd. 1, S. 218 f. — R. Koenig, Dtsche. Litteraturgeschichte, 23. Aufl. 1893, Bd. 1, S. 29 f. — F. Vogt u. M. Koch, Gesch. d. dtschn. Litteratur, 1897, S. 45 f.

Nicht zugänglich waren mir die bei Schweizer S. XXVII f. angeführten französischen Schriften: C. Ch. Fauriel, Histoire de la poésie provençale, Leipzig u. Paris 1847, I, 269. — Heinrich, Histoire de la littérature allemande, I, 30 f. — Ch. d'Héricault, Essai sur l'origine de l'épopée française et sur son histoire au moyen âge, Paris 1860. — G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne, 1865, S. 50 f. — J. J. Ampère, Histoire littéraire de la France, 2. édit. Paris 1867, II, 154 f. — P. Meyer, Bibliothèque de l'École des Chartes, 5, II, 84—89. — L. Gautier, Les épopées françaises, Paris 1878, I, 104.

### § 11. Die Sprache des Gedichtes.

Vergl. Grimm, Lat. Ged. S. 65f.; Geyder, Ztschr. f. d. A. 9, 153; Peiper S. XXXIf.; W. Meyer S. 359f.; Scheffel und Holder S. 115f.; Schweitzer S. 39f. und die Erläuterungen im zweiten Teile dieser Ausgabe.

Wie die lateinischen Dichtungen des Mittelalters überhaupt, so ist auch der Waltharius mit zahlreichen Reminiscenzen aus der Lektüre der alten lateinischen Autoren durchsetzt; war doch auf die geschickte Verwendung solcher Stellen das Hauptaugenmerk der mittelalterlichen Dichter gerichtet. Vor allem hat sich Ekkehard an Virgil gebildet und sich den Wortschatz

dieses Dichters wohl zu eigen gemacht, dessen Aeneis er verschiedene vollständige Verse wörtlich entlehnt hat (vergl. V. 328 = Aen. 4, 135; 695 = 1, 313; 728—729 = 5, 496—497; 825 = 12, 789), während sich an anderen Stellen Verse in wenig veränderter Form aufgenommen oder grössere Bruchstücke von solchen verwendet finden. Überaus gross aber ist die Zahl der Ausdrücke und Wendungen, die der Aeneis, den Bucolica und Georgica entstammen und meist in geschickter Weise benutzt sind; denn oft weiss der Dichter gewandt verschiedene Wendungen zu einer neuen zu verbinden oder die Ausdrücke seines Vorbildes in einem anderen Sinne zu gebrauchen.

Von Ekkehards Vorbildern kommt in zweiter Linie der christliche Dichter Prudentius († c. 410) und von dessen Werken vor allem die Psychomachie in Betracht, die den Kampf der Tugenden und Laster um die Seele des Menschen behandelt und manche Züge für die Schilderung der Kämpfe Walthers mit seinen Gegnern geliefert hat.

Ferner finden sich Anklänge an Horaz und Ovids Metamorphosen, sodann an Lucanus und Valerius Flaccus, sowie die christlichen Dichter des 6. Jahrhunderts Arator und Corippus, den Langobarden Paulus Diaconus und die Vulgata, während die nachweisbaren Spuren von Cicero, Livius, Sallust, Properz, Boethius u. a. nicht auf direkte Kenntnis dieser Schriftsteller zurückgeführt zu werden brauchen. Vergl. Peiper S. XXXVf. Auch einzelne Wendungen und Bilder, die an Homer erinnern, lassen noch nicht auf die Beschäftigung Ekkehards mit diesem Autor schliessen, sondern können dem ersteren durch die Vermittelung lateinischer Dichter bekannt geworden sein. Vergl. Gervinus S. 152 und dagegen Cholevius I. S. 21 f.

Trotz Ekkehards fleissigem Studium der alten Autoren zeigt sein Werk, wie berechtigt der Ausspruch Ekkehards IV. ist, dass die barbarische Abstammung und Sprache einen Deutschen nicht plötzlich zu einem Lateiner werden lassen. Daher finden sich im Waltharius zahlreiche Germanismen. Als Beispiele solcher seien angeführt: V. 427 laudabilis heros = der recke lobelîch, V. 603 vitam et artus = lîp unde leben, V. 1327 esuriens Orcus = daz ungesatlîche hol, V. 658 damna tuli = brachte

Schaden, V. 470 quia talia vixi — solches erlebte, V. 1257 obliviscier egit — machte vergessen, V. 1244 sperabam de te, quod — ich hoffte von dir, dass, V. 206 capere triumphum — ahd. sigu neman, V. 543 Hunos hic habemus — da haben wir die Hunnen, V. 207 super occisos ruit — stürzte sich über die Erschlagenen.

Charakteristisch für den deutschen Verfasser ist ferner die falsche Anwendung der lateinischen Tempora; vergl. Grimm, Deutsche Grammatik, 4, 148—149; 189. Ekkehard gebraucht besonders oft das Plusquamperfectum für das Perfectum: V. 84, 85, 106, 180, 219, 220, 310, 340, 373, 378, 387, 399, 404, 453, 463, 477, 497, 594, 615, 625, 631, 632, 686 etc. Ferner findet sich das Plusquamperfectum für das Imperfectum V. 34, 407 und das Perfectum für das Imperfectum V. 52.

Verschiedene Tempora werden in derselben Bedeutung neben einander gebraucht: V. 201, 207, 511, 538—542, 631, 920—923, 1142—1146. Der Infinitivus Perfecti statt Praesentis ist ebenfalls nicht selten: V. 148, 295, 366, 520, 969, 986, 1065, 1107; der Infinitivus Futuri statt Praesentis ist gebraucht: V. 878, 1269. Das Praesens steht für das Futurum: V. 15, 89—90, 1077—1078; 60, 169, 246.

Zahlreiche den mittelalterlichen lateinischen Dichtern überhaupt eigentümliche Wörter, die sich zum Teil allerdings auch bei römischen Autoren, wenngleich nicht so häufig finden, sind verzeichnet in dem Glossar bei Peiper S. 116 f.

Griechische Wörter\*) sind: agon, athleta, barathrum, chalybs, cothurnus, eremus, eulogium, gausape, glaucoma, gyrus, heros, ironia, migma, mysteria, naulum, phalanx, phantasma, scandalum, sophista, spatha, sphaera, stemma, thalamus, trophaeum etc. Von anderen nicht klassischen Ausdrücken seien erwähnt: nappa und tallus = Trinkgefäss, wantus = Handschuh, vassus = Vasall, caballus und eques = equus, plebs und vulgus = populus, pulta = puls, multra = lac, senior = dominus, oscillum = osculum, causa = res, satrapa = princeps, coartare

<sup>\*)</sup> Die Nachweise der im folgenden angeführten Wörter siehe unten im Verzeichnisse.

e cogere, congaudere alicui, sequestrare e distinguere, patrare parare, suspendere a e discedere a (den Zug einstellen), simulare e similem esse V. 803, ipse e is, ille; idem e is, quisque e quisquam, proprius e für das Pronomen, anteriore die pridie, uelle voluntas, Substantiva auf amen: affamen, cruciamen, libramen, obstamen, juvamen, der Genitiv des Personal-pronomens statt des Possessivpronomens: V. 1055 sui victorem, 1072 nostri juvamen, 1257 tui facies, der Komparativ statt des Positivs 371, 387, 465, 670, 689, 734, 841, 907, 1146, 1361, 1372, zahlreiche Numeralia distributiva statt der cardinalia.

Nichtklassische Konstruktionen sind: confidere in rem, fundere ad arvum (= humi), defugere rei, frui rem, jubere mit dem Infinitiv, persuadere aliquem, protegere re beschützen vor, pudeo; excusare quin statt des Acc. c. inf., redire de exilio, mandare mit dem Infinitiv, laesus de vulnere u. a. m.

Von altertümlichen Wortformen seien genannt: olli und ollis = illi und illis, die Infinitive colluctarier, defendier dominarier, imitarier, insequier, irascier, obliviscier, spoliarier; famis = fames, impete = impetu, iteri = itineri, homonem = hominem, sanguem = sanguinem, faxo = faciam, mage = magis.

Als Flickwörter kehren oft wieder denique, fors, forsan, forte, quippe.

### § 12. Einige metrische Eigentümlichkeiten.

Vergl. Grimm S. XIX f., Peiper S. XXXVII f., Schweitzer S. 44 f., Kögel, Litt.-Gesch. I, 2 a. versch. O.

Langes O findet sich im Auslaut gekürzt (wie auch bei Licentius u. a.; vergl. Teuffel, Geschichte d. römischen Litteratur, 2. Bd. 5. Aufl. 1890, § 448, 3; 451, 1) im Gerundium V. 47, 169, 359, 363, 425, 766, 1182, 1227, 1352; ferner bei iteratŏ 1367, 1443. Andere prosodische Freiheiten sind: convĭcia 1055, fabrĕfactus 1372, herĕmus 1137, hēri 372, hyrŏnĭa 235, măceratio 1344, muliēri 560, muliērem 324, 1205, nēgŏtium 1396, ŏportunus 810, poĕsis 1456, præire 766, quantŏcius 444, sĕmĭspāta 1390, sermŏcinari 887, spāta 1367, spēra 1152, victŏria 1042. Vergl. Sedulius, Teuffel § 473, 4, und Luxorius, ebend. § 476, 4.

Kurze Silben werden vor der männlichen Cäsur lang gebraucht (wie z. B. auch bei Prudentius): V. 140, 522, 620, 667, 749, 913, 934, 1050, 1119, 1143, 1209, 1238, 1397.

Synäresis findet sich V. 335 aureis, 874 spei, 1059 aureum, 631 fastidit = fastidiit; u ist konsonantisch auszusprechen V. 1342 beluae, 1326 genua, 168 suasus, 1207 consueto, 492 suetum, dagegen vokalisch 370 suetum.

Beispiele von Synkope sind: domne V. 249, 1098, 1112, 1213, partus = paratus 947, periclum 552, 1114, 1220.

Die der Konsonantenverbindung sc, sp, st vorhergehende Silbe wird nicht verlängert: V. 133, 193, 280, 840, 927, 974, 1148, 1174, 1291, 1390, 1424; ebensowenig die vor su 1311 und vor squ 482; vergl. Peiper S. XXXIX.

Vor muta cum liquida bleibt der Vokal meist kurz: V. 929, 983, 990, 1002, 1054, 1349, 1354, 1367, 1372, 1386, 1426; er ist lang: 264, 271, 272, 496, 874. Das i in triplex ist kurz 668 und 983, dagegen lang 1344.

"Der Hauch h behauptet in deutschen Eigennamen die einheimische konsonantische Schärfe" (Grimm S. XXIf; vergl. ferner Peiper S. XLI, Schweitzer S. 62f.) und auch in anderen Wörtern, indem er die vor demselben stehende konsonantisch auslautende kurze Silbe verlängert, z. B. V. 131, 302, 343, 395, 418, 498, 590, 650, 685, 810, 823, 950, 1039 1051, 1083, 1295 (vergl. dagegen 1170 Vinciit: hi), und ferner, wenn er den Hiatus verhindert: V. 36, 216, 406, 1021, 1295; bisweilen wird aber der auslautende Vokal vor h elidiert: V. 846 und 855.

Öfters begegnen wir im Waltharius gereimten, sog. leoninischen Hexametern verschiedener Art. Solche finden sich vereinzelt schon bei älteren und spätrömischen Autoren, z. B. bei Lucrez, Catull, Tibull, Properz, Horaz, Ovid, Virgil, Claudian, Ausonius, Sedulius, Dracontius; vergl. W. Grimm, Zur Gesch. d. Reims, 1850, Kleinere Schriften, herg. v. G. Hinrichs, 4. Bd. 1887, S. 244 f., Du Méril S. 80 f. Wie der den Römern eigentümliche syntaktische Parallelismus der beiden Hälften, in welche die Cäsur den Hexameter und Pentameter teilt, Reim auf Reim in diese Verse geflochten hat, zeigt W. Wackernagel, Geschichte des deutschen Hexameters und Pentameters, 1831, Vorrede. Diese Leonine werden bei den lateinischen Dichtern vom neunten bis

zum dreizehnten Jahrhundert immer mehr beliebt und finden sich oft in ganzen Gedichten planmässig durchgeführt. Vergl. über das Vorkommen leoninischer Verse in der mittelalterlichen Poesie u. a. J. Grimm, Lat. Ged. S. XXIVf.; W. Grimm, Kleinere Schriften 4, 270 f.; Bähr S. 73 f.; Du Méril S. 82 f.; Dümmler (u. Traube), Poetae latini aevi Carolini, Tom. I, II (u. III), 1880, 1884 (u. 1896) im Index unter leonini versus; Ebert, Bd. 2, S. 167 f. und 311.

Auch die in dem St. Galler Codex Nr. 393 uns erhaltenen c. 200 Hexameter Ekkehards IV. (Rhythmi de sancto Othmaro), die ihm von seinem Lehrer Notker Labeo zur Aufgabe gestellt waren, sind sämtlich gereimt, was auch darauf schliessen lässt, dass er nicht der Verfasser der Recension D oder I des Waltharius ist. Vergl. Meyer von Knonau, Note 961 der lat. Casus S. G. und oben S. 32. Im Waltharius herrschen nämlich die gereimten Hexameter nicht vor. J. Grimm meint S. XXV seiner Lat. Ged., Ekkehard I., von dem die Cas. S. G. einzelne Leonine überliefern, sei ihnen in seiner grösseren Dichtung ziemlich ausgewichen, doch hätten sich manche eingeschlichen aus Nachlässigkeit oder zu vermeintem Schmuck. W. Grimm bemerkt (Kleinere Schriften 4, 275), dass der Dichter des Waltharius den Reim häufiger brauche als Hraban und Walahfrid und sichtlich begünstige; es sei ihm nur nicht gelungen, ihn durchzuführen. Das er letzteres beabsichtigt hat, halte ich nicht für wahrscheinlich, stimme vielmehr mit E. Voigt überein, wenn er Ztschr. f. d. A. 23, 472 sagt, der Dichter habe nur, "sei es im Zuge der symmetrischen Versanlage, sei es der Gewöhnung an die klösterlichen Reimspielereien nachgebend, den Reim mit einfliessen lassen".

In Geralds Prolog dagegen sind fast alle Verse leoninisch. Die erste Reimsilbe findet sich im Waltharius meistens vor der Penthemimeres, z. B.:

- V. 28 Indolis egregiae, veniens de germine Trojae
  - 118 Foedera dissolvit censumque subire negavit
  - 206 Dum caperet plenum belli sub sorte triumphum
  - 237 Quid lingua simulas, quod ab imo pectore dampnas?
  - 260 Waltharius tandem sic virginis inquit in aurem
  - 604 Waltharius contra fidenter protulit ista —

in anderen Versen vor der Hephthemimeres:

334 Imposuit capiti rubras cum casside cristas

1048 Ecce Tanastus adest telis cum rege resumptis

1077 Quam vita comitante, domum si venero tecum

1304 Hic rex Guntharius coept**um** meditatur inept**um** — bisweilen auch vor der Trithemimeres:

562 Hinc nullus rediens uxori dicere Francus

1055 Conviciisque sui victorem incendit amaris.

Einige Male steht die erste Reimsilbe nicht vor der männlichen Cäsur:

149 Sed precor, ut servi capiatis verba fidelis.

Vergl. V. 162, 1372, 1439.

Drei gereimte Silben finden sich: V. (110), 181, (508), 1084, 1156, 1317, 1345, 1384 etc.

1384: Gentibus ac populis multis suspecta tyrannis, vier V. 202:

Et versis scutis laxisque feruntur habenis und V. 1273:

Unice enim carum, rutilum, blandum, pretiosum.

Andere Arten von Reimen verzeichnen W. Grimm, Kl. Schr. 4, 275 u. Schweitzer S. 67f., letzterer auch Beispiele von Klangmalerei:

1289 Turbine terribilem tanto et stridore volantem.

Vergl. V. 1337—41, 1453—54 u. a.

J. Grimm hat zuerst darauf aufmerksam gemacht (Lat. Ged. S. 99), dass aus dem lateinischen Texte einzelne Spuren altdeutscher Allitteration hervorblicken: V. 597 Waltharius .... ex Aquitania — Walthari fona Wascôm; 709 Scaramundus acuti — Scaramund scarf; 1421 Hagano spinosus — Hagano haganîn; 603 vitam et artus — lîp inti lidi; 272 pisces simul atque volucres — Fisch und Vogel u. ä. m. Weitere Beispiele bietet Schweitzer S. 50: V. 535 caput attollens scrutatur — hebet das Haupt und horcht; 551 Absit, quod rogitas, mentis depone pavorem — Ferne sei . . . . forderest . . . . forcht etc. und Kögel, Litt.-Gesch. I. 2, S. 286, 288, 290, 292, 297, 299, 301, 303, 311 u. 333 f.; z. B.

V. 467 Waltharius collega meus remeavit ab Hunis

Waltheri, wini mîn, widarwarb fon Hûnin

492 suetum canis resonare tubisque = er pflegte zu erhellen

von Hunden und von Hornen; 543 Hunos hic habemus — Hûni hiar nû habên; 127 Waltharius vester discedat amicus — Walthari intwîche, wini dîn liubêr.

Man darf indessen in diesen und anderen Beispielen keinen Beweis für Müllenhoffs Annahme (Ztschr. f. d. A. 30, 235 f.) erblicken, dass Ekkehard ein stabreimendes alemannisches Gedicht bearbeitet habe. J. Grimm S. 100 bezweifelt, dass zu jener Zeit in Süddeutschland ein episches Lied mit voller Alliteration sich erhalten habe, und bemerkt, dass bei der hervorscheinenden Allitteration blosser Zufall obwalten könne und in anderen Fällen, wo sich das ursprüngliche Verhältnis fast nicht hätte verwischen lassen, im Waltharius keine Allitteration zu ahnen sei. Zu berücksichtigen ist gewiss auch, dass sich in der prosaischen Sprache des 10. Jahrhunderts zahlreichere durch Stabreim gebundene Redensarten fanden als in der heutigen und viele epische Formeln damals noch Allgemeingut waren. Die Unsicherheit jener Wiederherstellungsversuche erkennen Schweitzer und Kögel auch an, und letzterer gesteht zu, dass, wenn Ekkehards Vorlage ein deutsches Gedicht gewesen wäre, sich die Eigenheiten der Allitterationspoesie im Stile des Waltharius viel schärfer hätten ausprägen müssen. Daher hält er es für wahrscheinlich, dass Ekkehard eine Prosaerzählung benutzt habe, und zwar eine lateinische, die ihrerseits wieder auf ein deutsches Lied zurückging.

Sehr häufig findet sich die Allitteration in dem lateinischen Texte selbst. Über die Alliteration in der römischen Poesie vergl. Ebrard, Die Alliteration in der lat. Sprache, 1882; Boetticher, De alliterationis apud Romanos vi et usu, 1884; Jordan, Kritische Beiträge z. Gesch. d. lat. Sprache, 1879; Wölfflin, Die allitterierenden Verbindungen der lat. Sprache, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, München 1881.

Von den spätrömischen Dichtern hat der im Mittelalter sehr geschätzte Apollinaris Sidonius besonders häufig die Allitteration, "die zwar oft auch mit Absicht angewandt, aber noch öfter von selbst sich eingestellt zu haben scheint, so dass nicht ein Interesse des Witzes, sondern ein musikalisches Gefühl sie hervorrief, dasselbe Gefallen am Gleichklang, das den Gebrauch des eigentlichen Reimes bewirkte"; Ebert a. a. O. S. 407. Vergl. über die oft in übertriebener Weise angewandte

Allitteration in den lateinischen Dichtungen des frühen Mittelalters Dümmler (und Traube), Poetae lat. aevi Carol. I, II (und III) im Index unter "allitterationes"; Ebert, Bd. 1, S. 407 f., 408, 511 f., 514, 593, 609, 614; Bd. 2, S. 154, 280, 292; Bd. 3, S. 495.

Im Waltharius stehen öfters zwei allitterierende Wörter neben einander, z. B. V. 33 foedera firmant; 313 pocula plena; 321 passim porticibus; 416 strages sine vulnere victor; 1211 more meantes; 1221 lora Leonis; 1356 contum contorsit in illum; seltener drei, z. B. V. 137 pauperiem propriam perpendere; 776 taurino contextum tergore; 883 fervens fiducia fallit; 1360 cum cuspide currens; 1438 turbas transversa tuendo.

In anderen Fällen folgen die durch Allitteration gebundenen Wörter nicht unmittelbar aufeinander und erinnern die Hexameter an altdeutsche allitterierende Langzeilen, z. B.:

990 Misit in adversum magna cum voce tridentem

1129 Demissique ligant animalia gramine laeto —

Waldere I, 3 monna ænigum, þâra þe Mimming can

I, 12 nalles ic pe, wine mîn, wordum cîde. Waltharius 23 Et dextras, si forte darent, conjungere dextris

46 Scutorum sonitu pavidus superintonat aether

679 Et forsan faceret, ni lancea fixa teneret —

Waldere I, 4, heârne gehealdan, oft æt hilde gedreás

I, 10 lîf forleósan ođđe lange dôm

I, 24 ne murn  $p\hat{u}$  for  $p\hat{i}$  mêce: pe weard mâdma cyst. Eine doppelte Allitteration findet sich

V. 1360 At vir Waltharius missa cum cuspide currens, und mit

719 Fecit cognatum pariter fluitare cruorem

776 Lancea taurino contextum tergore lignum

1061 Crebris foedatum ferientes calcibus arvum

1197 Et primus vallo perrexerat ipse revulso könnte man sog. gekreuzte Stabreime wie

Waldere I, 17 pînne byrn homon billum heówun Hildebrandslied 9 fôhêm uuortum, hwer sîn fater uuâri ebend. 24 fateres mînes. dat uuas sô friuntlaos man vergleichen.

Ähnlich den deutschen Stabreimen, in welchen die verschie-

denen Vokale bezw. die denselben vorangehenden spiritus lenes sich reimen, sind:

V. 880 Unde incursantem sic est affatus equestrem

1000 Sed tamen haec inter velut aesculus astitit heros

1087 "Francorum" dicent "exercitus omnis ab uno

1200 Auribus arrectis ventos captavit et auras

1397 Quemque suum vulnus atque aeger anhelitus arma—vergl. Waldere I, 6 Ætlan ordwŷga, ne læt pîn ellen nu gyt

I, 11 âgan mid eldum, Ælfheres sunu

I, 27 ongan mid unryhte ærest sêcan

I, 31 ealdne êdel, odde her ær swefan.

Zwei vokalisch anlautende Wörter, gepaart oder durch andere Wörter getrennt, finden sich sehr häufig.

Ausser den Gleichklängen gedachter Art zählt Schweitzer noch eine sehr grosse Menge anderer auf, die von ihm für beabsichtigte Spielereien des Dichters oder der verschiedenen Bearbeiter gehalten werden (vergl. S. 54, 69, 71), aber wohl unzweifelhaft auf Zufall zurückzuführen sind.

Auch Voigt a. a. O. ist der Ansicht, dass wir in den vorkommenden Reimen und inneren An- und Einklängen keineswegs Absicht und Methode zu suchen haben.

## § 13. Übersetzungen des Walthariliedes.

### I. Metrische.

Fr. Molter, Prinz Walther von Aquitanien, ein Heldengedicht aus dem 6. Jahrhundert. Aus einem lateinischen Codex der Markgräfl. Badischen Bibliothek metrisch übersetzt (fünffüssige Jamben). Karlsruhe 1782 und 1818. Vergl. Meusels Histor. Litt. f. d. Jahr 1782, S. 370—374.

- G. Klemm, Attila, nach Geschichte, Sage und Legende dargestellt, Leipzig 1827. Inhalt: Hexametrische Übersetzung mit einigen Fussnoten S. 3—58. Erläuternde Anmerkungen S. 59—82. Andere Überlieferungen der Walthersage (Wilkinasaga, Nibelungenlied, Biterolf, Novaleser Chronik) S. 82—94. Attila, wie die Geschichte, Sage und Legende ihn darstellt, S. 95—170. Anmerkungen S. 171—177.
  - G. Schwab, Walther und Hiltgund, epische Dichtung.

Nach dem Lateinischen des Ekkehard. (Nibelungenverse) Gedichte 2. Bd. 1829, S. 197—269.

San Marte (A. Schulz), Walther von Aquitanien, Heldengedicht aus dem Lateinischen des 10. Jahrh. übersetzt und erläutert. 1853. Inhalt: 1. Einleitung: Litterarisches S. 1—3. Über den Verfasser S. 3—9. Zeugnisse über die Walthersage S. 9—20. Elemente der Sage S. 21—50. — 2. Hexametrische Übersetzung: Geralds Widmung S. 53—54. Waltharilied S. 55 bis 127. — 3. Anmerkungen S. 131—157. — 4. Beilagen: Ekkehard I. Verskunst in St. Gallen. Desgleichen. Keraldus. Lieder Ekkehards I. S. 161—173. Varianten der Brüsseler Handschrift S. 175—178. Aus der Wilkina- und Niflunga-Saga, Kap. 84—87 in deutscher Übersetzung S. 179—182. Abdruck des Wiener Fragmentes mit Erläuterungen S. 183—191. Chronicon Novaliciense II, 7—13 S. 193—211. Boguphali Chron. Polon.: De proditione urbis Wisliciensis S. 213—219.

A. Geyder, Walther von Aquitanien, eine altdeutsche Heldensage im Versmasse des Nibelungenliedes, 1854.

J. V. Scheffel, Ekkehard, eine Geschichte aus dem 10. Jahrh. 1. Aufl. 1855. Kap. 24 das Waltharilied (in gereimten Jamben). Die Übertragung ist um 353 Verszeilen kürzer als das Original und abgedruckt in Scheffel-Holders Walthariusausgabe, auch separat erschienen bei Bonz u. Comp., Stuttgart, 4° mit Illustrationen von Albin Bauer. Übersetzungen des Scheffelschen Werkes sind

W. J. Manssen, Ekkehard, een verhaal uit de tiende eeuw, Rotterdam 1870. Tweede deel, tiende hoofdstuk: het Waltarilied; und

S. Delffs, Ekkehard, a tale of the tenth century. Collection of german authors, vol. 21, Leipzig 1872. Chap. XXIV: "The Song of Waltari."

K. Simrock, Das kleine Heldenbuch, 1859. I. Walther und Hildegund (in Nibelungenstrophen) S. 1—91.

Fr. Linnig, Walther von Aquitanien, Heldengedicht in 12 Gesängen mit Beiträgen zur Heldensage und Mythologie. 1. Aufl. 1869, 2. A. 1884. Inhalt: Einleitung S. III—XVI. Die freie Bearbeitung des Walthariliedes in Nibelungenstrophen mit Fussnoten S. 1—86. Erläuterungen: Verbreitung der Walthersage S. 89—105, heidnisch-germanisches Heldenleben S. 106—130.

G. Bötticher und K. Kinzel, Denkmäler der älteren deutschen Litteratur für den litteraturgeschichtlichen Unterricht an höheren Lehranstalten. I. 2. Aufl. 1891. Nr. 2 das Waltharilied. Einleitung S. 10—12. Auszug aus der Dichtung in hexametrischer Übersetzung, 1076 Verse, Anmerkungen unter dem Texte S. 13—48. Über den Wasgenstein S. 49—50. Proben des lateinischen Textes S. 51—52.

H. Althof, Das Waltharilied, ein Heldensang aus dem 10. Jahrh., im Versmasse der Urschrift übersetzt und erläutert. Sammlung Göschen Nr. 46. 1896. Inhalt: Einleitung S. 5—13. Das Waltharilied in 12 Abenteuern S. 15—76. Erläuterungen S. 77—152.

### II. Prosaische Bearbeitungen.

F. W. Genthe, Deutsche Dichtungen des Mittelalters, 3. Bd. 1846. Prosaischer, einer Übersetzung fast gleichkommender Auszug mit Proben aus den Übersetzungen Molters und Klemms.

K. W. Osterwald, Erzählungen aus der alten deutschen Welt, 3. Teil, 1850, 4. Aufl. 1886.

A. Stöber, Walther von Wasgenstein und Hildegunde, eine altdeutsche Heldendichtung in gedrängter Erzählung. "Alsatia" 1852, S. 51—73.

A. Bacmeister, Die Geschichte von Walther und Hildegund, wie Walther durch die Nagelprobe seine Braut gewinnt und aus Hunnenland entführt, nebst dem grossen Kampf im Wasichenwald, neu erzählt. 1864.

A. Richter, Deutsche Heldensagen, 1868.

Ferd. Schmidt, Walther und Hildegunde. Der Rosengarten. 3. Aufl. 1873.

E. Engelmann, Germanias Sagenborn, 1. Bd. 1889, S. 51 f. mit Abbildungen.

F. de Reiffenberg, Des légendes poétiques relatives aux invasions des Huns dans les Gaules et du poème de Waltharius, in den Bulletins de l'Académie de Bruxelles V. 1838, p. 597—613. Revue de Bruxelles, 1838, décembre, p. 1—33; 1839, mars, p. 28—49; août, p. 35—64. Die obige Abhandlung ist mit Zu-

sätzen wiederholt in Annuaire de la Bibliothèque royale de Belgique II, 1841, p. 45—69, dann folgt die französische Prosa-übersetzung p. 71—106; III, 1842, hat einige Vorbemerkungen p. 39—41, die Fortsetzung der Übersetzung p. 41—64, Varianten p. 64—66; V, 1844, hat Vorbemerkungen p. 35—40, den Schluss der Übersetzung p. 40—69, Varianten p. 69—72, Schlussbemerkungen p. 72—76.

G. F. G. Napione, Opera de Piemontesi illustri, Torino 1784, tom. IV, p. 165 f. Auszug aus dem Gedichte.

# § 14. Kommentare und Erläuterungen zum Walthariliede

bieten ausser den oben angeführten Ausgaben von Fischer, Grimm, Du Méril, Peiper, Scheffel-Holder und Learned, sowie den Übersetzungen von Klemm, Reiffenberg, San Marte, Linnig, Bötticher-Kinzel, Althof u. a. bereits citierten Schriften:

Noesselt (zu V. 145 f. u. 1032), Hallische Anzeigen, 1780, St. 61, S. 484.

F. Chr. J. Fischer, Sitten und Gebräuche der Europäer im 5. und 6. Jahrhundert, aus einem alten Denkmale beschrieben, Frankfurt a/O. 1784.

Im Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde finden sich Notizen über den Waltharius und einige Handschriften desselben: Bd. I (1819) S. 37, 65, 133, 194, 243, 342, 355, 367 f., 374, 499, 533. Bd. II (1820) S. 39, 41 (Brief Merians an v. Stein), 132, 151, 282, 346, 371 f., 378, 412. Bd. III (1821) S. 199, 373. Bd. VI (1831) S. 314.

- J. Grimm, Ospirn, die Herben und Hagano in den "Altdeutschen Wäldern", 1815, II, 42—45.
- Die Heldensage von Alphere und Walthere, Ztschr.
   f. d. A. 1845, Bd. 5, S. 2 f.
- F. J. Mone, Über Walther von Aquitanien, Archiv d. Ges. f. ä. d. G. Bd. II (1820) S. 92—105, Anmerkungen S. 105—116.
- W. Grimm, Die deutsche Heldensage, 1829, 3. Aufl. 1889, S. 32, 202, 340, 416 u. a. a. O.
- J. C. Orelli, Ausgabe von Ciceros Orator etc. 1830, S. XIV (Bemerkung zu V. 1158).

K. Lachmann, Zur Kritik der Sage von den Nibelungen, S. 439, vergl. oben § 1.

G. P. G. Falkenheiner, De Walthario Aquitano . . . et de natura variaque specie fabulae in hoc poemate nobis exhibitae diss. inaug. Marburg 1846.

A. Geyder, Anmerkungen zum Waltharius, Ztschr. f. d. A. 1853, Bd. 9, S. 145 f.

L. Uhland, Zur Geschichte der Dichtung und Sage, 1865, Bd. 1, S. 428 f.

Wilhelm Meyer aus Speyer, Philologische Bemerkungen zum Waltharius, in den Sitzungsberichten der philosophisch-philologischen und historischen Klasse der Akademie der Wissenschaften zu München, 1873, Heft III, S. 358 f. Inhalt: Einleitung S. 358—366, I. Behandlung einiger schwierigen Stellen. Der Wasichenstein S. 366—377. II. Das Verhältnis der Handschriften S. 377—385. III. Einzelne Bemerkungen und bisher übersehene Parallelstellen S. 385—398.

A. Pannenborg in den Göttingischen gelehrten Anzeigen, 1873, St. 29, S. 1121 f. (Besprechung von Peipers Waltharius-Ausgabe) und 1875, St. 5, S. 153 f. (Besprechung der Ausgabe von Scheffel und Holder); unten citiert Pannenborg I u. II.

R. Peiper, Anzeige der letztgenannten Ausgabe in der Jenaer Litteraturzeitung, 1875, Nr. 36, S. 638 f.

E. Müller, Zum Waltharius (über V. 810—820, 626, 146 f., 263, 1086), Ztschr. f. d. Philol. 1878, Bd. 9, S. 161 f.

Ch. Schweitzer, De poemate latino Walthario. Dissert. Paris 1889. Inhalt: Vorrede S. VII—IX, Beschreibung der Handschriften S. XI—XX, Litteraturangabe S. XXI—XXVIII, Inhalt der Dichtung S. 1—6, Ursprung der Walthersage und ihre Verwandtschaft mit anderen deutschen Sagen S. 7—33, Schauplatz der Kämpfe S. 34—38, die Sprache des Waltharius S. 39—43, Metrik, Allitterationen, Assonanzen und Reime S. 44—71, Bedeutung der Allitterationen etc. für die Herstellung des ursprünglichen Textes S. 72—78, Lesarten verschiedener Hss. S. 79—90, Wert der einzelnen Hss. S. 91—103, der bezw. die Verfasser des Waltharius S. 104—113, Schluss S. 114—117. Vergl. dazu E. Voigt in der Ztschr. f. d. Philol. Bd. 23, S. 470; E. H. Meyer, Dtsche. Litter.-Ztg. 1889, 43, S. 1576 f.

H. Althof, Kritische Bemerkungen zum Waltharius, Germania, 1892, Bd. 37 (Neue Reihe Bd. 25) S. 1f.

— — Über einige Stellen im Waltharius und die ags. Waldere-Fragmente, Programm des Weimarer Realgymnasiums, 1899.

R. Kögel, Geschichte der deutschen Litteratur, 1897, 1.Bd., 2. Teil, S. 276 f.

K. Strecker, Zu Waltharius V. 263 f., Ztschr. f. d. A. 1898, Bd. 42, S. 267 f.; Ekkehard und Vergil, ebend. S. 339 f.; eine weitere Abhandlung desselben Verfassers wird im Programm des Gymnasiums zu Dortmund 1899 erscheinen.

## § 15. Uber den Schauplatz der Kämpfe am Wasgensteine und die Geschichte des letzteren

vergl. B. Hertzog, Chronicon Alsatiae, Edelsasser Chronik, Strassburg 1592. Buch 5, S. 57, B. 6, S. 216.

- J. D. Schoepflin, Alsatia illustrata, tom. II. Colmariae 1761, S. 218, 230, 233, 248, 253 etc.
- Alsatia . . . diplomatica, tom. I. Manhem. 1772, S. 470,
   Dipl. Nr. 668, tom. II, 1775, S. 151, Dipl. Nr. 962.
- F. J. Mone, Anzeiger für die Kunde der teutschen Vorzeit, 1836, S. 144 u. 310.
- Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, Bd. 7,
  S. 177, 218 und Bd. 16, S. 416, 423 f.
  - J. Grimm, Lateinische Gedichte etc., S. 122 f.
- A. Rigaut, Description du canton de Wissembourg, Strasbourg 1860, S. 342 f.
- J. Rheinwald, L'abbaye et la ville de Wissembourg avec quelques châteaux forts de la basse Alsace et du Palatinat, Wiss. 1863.

Ch. Böhmer, Die Wegelnburg und deren nächste Umgebung, ein Wasgaubild, Landau 1865, S. 17f.

L. Uhland im Elsässischen Samstagsblatt, XI, Nr. 29 vom 21. Juli 1866, S. 116.

L.  $\operatorname{Spach}$ , Les châteaux forts de l'Alsace, Oeuvres choisies, III, 1867, S. 285.

W. Hertz, Deutsche Sage im Elsass, 1872, S. 245 f.

W. Scherer, Der Wasgenstein in der Sage, Vortrag, gehalten in der Versammlung des Vogesenklubs der Sektion Strassburg den 6. Dez. 1873. Abgedruckt in den Mitteilungen aus dem Vogesenklub Nr. 2, ausgegeben am 1. April 1874, Strassburg.

Scheffel und Holder, Waltharius. IV. Der Wasgenstein, S. 158f.

J. G. Lehmann, Dreizehn Burgen des Unter-Elsasses, 1878, S. 196 f.

A. Becker, Der Schauplatz des Walthariliedes. Westermanns illustr. Monatshefte, 1885, LVIII, 344—345, S. 260 f. mit Holzschnitten.

Bötticher und Kinzel S. 49f.; Baechtold S. 58 und Anmerkungen S. 17; Schweitzer, S. 34f.; Althof, Waltharilied, S. 108 u. 139; Kögel, Litt.-Gesch. I. 2, S. 299f; Strecker, Ztschr. f. d. A. 42, 351 f.

Abbildungen des Wasgensteins finden sich noch bei: Rothmuller, Vues pittoresques des châteaux etc. de l'Alsace, Colmar o. J., Pl. 32.

Schweighaeuser, Antiquités de l'Alsace, 2. section, Departement du Bas-Rhin, Mulhouse 1828, Pl. 39.

J. Näher, Die Burgen in Elsass-Lothringen, 1. Heft. Strassburg 1886, Blatt 1.

# INCIPIT POESIS GERALDI DE GUALTARIO.

Omnipotens genitor, summae virtutis amator, Jure pari natusque amborum spiritus almus, Personis trinus, vera deitate sed unus, Qui vita vivens cuncta et sine fine tenebis,

- 5 Pontificem summum tu salva nunc et in aevum Claro Erchamboldum fulgentem nomine dignum, Crescat ut interius sancto spiramine plenus, Multis infictum quo sit medicamen in aevum. Praesul sancte dei, nunc accipe munera servi,
- 10 Quae tibi decrevit de larga promere cura Peccator fragilis Geraldus nomine vilis, Qui tibi nam certus corde estque fidelis alumnus. Quod precibus dominum jugiter precor omnitonantem, Ut nanciscaris factis, quae promo loquelis,
- 15 Det pater ex summis caelum terramque gubernans.
  Serve dei summi, ne despice verba libelli,
  Non canit alma dei, resonat sed mira tyronis,
  Nomine Waltharii, per proelia multa resecti.
  Ludendum magis est, Dominum quam sit rogitandum;
- 20 Perlectus longaevi stringit in ampla diei. Sis felix sanctus per tempora plura sacerdos, Sit tibi mente tua Geraldus carus adelphus.

# WALTHARII POESIS.

I.

Tertia pars orbis, fratres, Europa vocatur, Moribus ac linguis varias et nomine gentes Distinguens cultu, tum relligione sequestrans. Inter quas gens Pannoniae residere probatur,

- 5 Quam tamen et Hunos plerumque vocare solemus. Hic populus fortis virtute vigebat et armis, Non circumpositas solum domitans regiones, Litoris oceani sed pertransiverat oras Foedera supplicibus donans sternensque rebelles.
- 10 Ultra millenos fertur dominarier annos.

  Attila rex quodam tulit illud tempore regnum Impiger antiquos sibimet renovare triumphos.

  Qui sua castra movens mandavit visere Francos,
  Quorum rex Gibicho solio pollebat in alto
- 15 Prole recens orta gaudens, quam postea narro:
  Namque marem genuit, quem Guntharium vocitavit.
  Fama volans passim regis transverberat aures
  Dicens hostilem cuneum transire per Hystrum,
  Vincentem numero stellas atque amnis harenas.
- 20 Qui, non confidens armis vel robore plebis, Concilium cogit, quae sint facienda, requirit. Consensere omnes: foedus debere precari Et dextras, si forte darent, conjungere dextris Obsidibusque datis censum persolvere justum.
- 25 Hoc melius fore, quam vitam simul ac regionem
   Perdiderint natosque suos pariterque maritas.
   Nobilis hoc Hagano fuerat sub tempore tyro
   Indolis egregiae, veniens de germine Trojae.
   Hunc, quia Guntharius nondum pervenit ad aevum,
- 30 Ut sine matre queat vitam retinere tenellam, Cum gaza ingenti decernunt mittere regi. Nec mora, legati censum juvenemque ferentes Deveniunt pacemque rogant ac foedera firmant.

Tempore quo validis steterat Burgundia sceptris,

- 35 Cujus primatum Heriricus forte gerebat.

  Filia huic tantum fuit unica nomine Hiltgunt,

  Nobilitate quidem pollens ac stemmate formae.

  Debuit haec heres aula residere paterna

  Atque diu congesta frui, si forte liceret.
- Namque Avares firma cum Francis pace peracta Suspendunt a fine quidem regionis eorum. Attila sed celeres mox huc deflectit habenas, Nec tardant reliqui satrapae vestigia adire. Ibant aequati numero, sed et agmine longo,
- 45 Quadrupedum cursu tellus concussa gemebat, Scutorum sonitu pavidus superintonat aether. Ferrea silva micat totos rutilando per agros: Haud aliter, primo quam pulsans aequora mane Pulcher in extremis renitet sol partibus orbis.
- 50 Jamque Ararim Rodanumque amnes transiverat altos
  Atque ad praedandum cuneus dispergitur omnis.

  Forte Cabillonis sedit Heriricus, et ecce
  Attollens oculos speculator vociferatur:
  "Quaenam condenso consurgit pulvere nubes?
- 55 Vis inimica venit, portas jam claudite cunctas!"
  Jam tum, quid Franci fecissent, ipse sciebat
  Princeps et cunctos compellat sic seniores:
  "Si gens tam fortis, cui nos simulare nequimus,
  Cessit Pannoniae, qua nos virtute putatis
- 60 Huic conferre manum et patriam defendere dulcem?

  Est satius, pactum faciant censumque capessant.

  Unica nata mihi, quam tradere pro regione

  Non dubito: tantum pergant, qui foedera firment."

  Ibant legati totis gladiis spoliati,
- 65 Hostibus insinuant, quod regis jussio mandat:
  Ut cessent vastare, rogant. Quos Attila ductor,
  Ut solitus fuerat, blande suscepit et inquit:
  "Foedera plus cupio quam proelia mittere vulgo.
  Pace quidem Huni malunt regnare, sed armis
- 70 Inviti feriunt, quos cernunt esse rebelles. Rex ad nos veniens det dextras atque resumat."

Exivit princeps asportans innumeratos
Thesauros pactumque ferit natamque reliquit.
Pergit in exilium pulcherrima gemma parentum.

- 75 Postquam complevit pactum statuitque tributum, Attila in occiduas promoverat agmina partes. Namque Aquitanorum tunc Alphere regna tenebat, Quem sobolem sexus narrant habuisse virilis, Nomine Waltharium primaevo flore nitentem.
- 80 Nam jusjurandum Heriricus et Alphere reges Inter se dederant, pueros quod consociarent, Cum primum tempus nubendi venerit illis. Hic ubi cognovit gentes has esse domatas, Coeperat ingenti cordis trepidare tumultu.
- 85 Nec jam spes fuerat saevis defendier armis.
  "Quid cessamus" ait, "si bella movere nequimus?
  Exemplum nobis Burgundia, Francia praebent;
  Non incusamur, si talibus aequiperamur.
  Legatos mitto foedusque ferire jubebo
- 90 Obsidis inque vicem dilectum porrigo natum
  Et jam nunc Hunis censum persolvo futurum."
  Sed quid plus remorer? Dictum compleverat actis.
  Tunc Avares gazis onerati denique multis,
  Obsidibus sumptis Haganone, Hiltgunde puella
- 95 Nec non Walthario, redierunt pectore laeto.

#### II.

Attila Pannonias ingressus et urbe receptus Exulibus pueris magnam exhibuit pietatem Ac veluti proprios nutrire jubebat alumnos. Virginis et curam reginam mandat habere.

- 100 Ast adolescentes propriis conspectibus ambos Semper adesse jubet, sed et artibus imbuit illos, Praesertimque jocis belli sub tempore habendis. Qui simul ingenio crescentes mentis et aevo Robore vincebant fortes animoque sophistas,
- 105 Donec jam cunctos superarent fortiter Hunos. Militiae primos tunc Attila fecerat illos, Sed haud immerito, quoniam, si quando moveret

Bella, per insignes isti micuere triumphos. Ideireoque nimis princeps dilexerat ambos.

- 110 Virgo etiam captiva deo praestante supremo Reginae vultum placavit et auxit amorem Moribus eximiis operumque industria habundans. Postremum custos thesauris provida cunctis Efficitur, modicumque deest, quin regnet et ipsa:
- 115 Nam quicquid voluit, de rebus fecit et actis.

  Interea Gibicho defungitur, ipseque regno
  Guntharius successit et ilico Pannoniorum
  Foedera dissolvit censumque subire negavit.
  Hoc ubi jam primum Hagano cognoverat exul.
- 120 Nocte fugam molitur et ad dominum properavit.

  Waltharius tamen ad pugnas praecesserat Hunos.

  Et quocumque iret, mox prospera sunt comitata.

  Ospirin elapsum Haganonem regia conjunx

  Attendens domino suggessit talia fando:
- 125 "Provideat caveatque, precor, sollertia regis.

  Ne vestri imperii labatur forte columna,

  Hoc est. Waltharius vester discedat amicus.

  In quo magna potestatis vis extitit hujus:

  Nam vereor, ne fors fugiens Haganonem imitetur.
- 130 Idcircoque meam perpendite nunc rationem;
  Cum primum veniat, haec illi dicite verba:
  ...,Servitio in nostro magnos plerumque labores
  Passus eras, ideoque scias, quod gratia nostra
  Prae cunctis temet nimium dilexit amicis.
- 135 Quod volo plus factis te quam cognoscere dictis:
  Elige de satrapis nuptam tibi Pannoniarum
  Et non pauperiem propriam perpendere cures.
  Amplificabo quidem valde te rure domique.
  Nec quisquam, qui dat sponsam, post facta pudebit....
- 140 Quod si completis, illum stabilire potestis."

  Complacuit sermo regi coepitque parari.

  Waltharius venit, cui princeps talia pandit

  Uxorem suadens sibi ducere. Sed tamen idem

  Jam tum praemeditans, quod post impleverat actis.

145 His instiganti suggestibus obvius infit:

"Vestra quidem pietas est, quod modici famulatus Causam conspicitis; sed quod mea segnia mentis Intuitu fertis, numquam meruisse valerem. Sed precor, ut servi capiatis verba fidelis:

- 150 Si nuptam accipiam domini praecepta secundum,
  Vinciar inprimis curis et amore puellae
  Atque a servitio regis plerumque retardor.
  Aedificare domos cultumque intendere ruris
  Cogor. et hoc oculis senioris adesse moratur
- 155 Et solitam regno Hunorum impendere curam.
  Namque voluptatem quisquis gustaverit, exin
  Intolerabilius consuevit ferre labores.
  Nil tam dulce mihi, quam semper inesse fidelis
  Obsequio domini: quare, precor, absque jugali
- 160 Me vinclo permitte meam jam ducere vitam.

  Si sero aut medio noctis mihi tempore mandas.

  Ad quaecumque jubes, securus et ibo paratus.

  In bellis nullae persuadent cedere curae,

  Nec nati aut conjunx retrahentque fugamque movebunt.
- 165 Testor per propriam temet, pater optime, vitam Atque per invictam nunc gentem Pannoniarum, Ut non ulterius me cogas sumere taedas."

  His precibus victus suasus rex deserit omnes, Sperans Waltharium fugiendo recedere numquam.
- 170 Venerat intera satrapae certissima fama
  Quandam, quae nuper superata, resistere gentem
  Ac bellum Hunis confestim inferre paratam.
  Tunc ad Waltharium convertitur actio rerum,
  Qui mox militiam percensuit ordine totam
- 175 Et bellatorum confortat corda suorum,
  Hortans praeteritos semper memorare triumphos,
  Promittensque istos solita virtute tyrannos
  Sternere et externis terrorem imponere terris.

Nec mora, consurgit, sequiturque exercitus omnis.

180 Ecce locum pugnae conspexerat et numeratam Per latos aciem campos digessit et agros. Jamque infra jactum teli congressus uterque Constiterat cuneus: tunc undique clamor ad auras Tollitur, horrendam confundunt classica vocem,

185 Continuoque hastae volitant hinc indeque densae.
Fraxinus et cornus ludum miscebat in unum,
Fulminis inque modum cuspis vibrata micabat.
Ac veluti boreae sub tempore nix glomerata
Spargitur, haud aliter saevas jecere sagittas.

190 Postremo cunctis utroque ex agmine pilis
Absumptis manus ad mucronem vertitur omnis:
Fulmineos promunt enses clipeosque revolvunt,
Concurrunt acies demum pugnamque restaurant.
Pectoribus partim rumpuntur pectora equorum,

195 Sternitur et quaedam pars duro umbone virorum.

Waltharius tamen in medio furit agmine bello
Obvia quaeque metens armis ac limite pergens.

Hunc ubi conspiciunt hostes tantas dare strages,
Ac si praesentem metuebant cernere mortem,

200 Et quemcumque locum seu dextram sive sinistram Waltharius peteret, cuncti mox terga dederunt Et versis scutis laxisque feruntur habenis.

Tunc imitata ducem gens maxima Pannoniarum, Saevior insurgit caedemque audacior audet,

205 Deicit obstantes, fugientes proterit, usque
Dum caperet plenum belli sub sorte triumphum.
Tum super occisos ruit et spoliaverat omnes,
Et tandem ductor recavo vocat agmina cornu
Ac primus frontem festa cum fronde revinxit

210 Victrici lauro cingens sua tempora vulgo;
Post hunc signiferi, sequitur quos cetera pubes.
Jamque triumphali redierunt stemmate compti,
Et patriam ingressi propria se quisque locavit
Sede, sed ad solium mox Waltharius properavit.

#### III.

215 Ecce palatini decurrunt arce ministri
Illius aspectu hilares equitemque tenebant,
Donec vir sella descenderet inclitus alta.
Si bene res vergant, tum demum forte requirunt.
Ille aliquid modicum narrans intraverat aulam,

- 220 Lassus enim fuerat regisque cubile petebat.

  Illic Hiltgundem solam offendit residentem,
  Cui post amplexus atque oscula dulcia dixit:
  "Ocius huc potum ferto, quia fessus anhelo."
  Illa mero tallum complevit mox pretiosum
- 225 Porrexitque viro, qui signans accipiebat
  Virgineamque manum propria constrinxit. At illa
  Astitit et vultum reticens intendit herilem,
  Walthariusque bibens vacuum vas reddidit olli;
  Ambo etenim norant de se sponsalia facta.
- 230 Provocat et tali caram sermone puellam:
  "Exilium pariter patimur jam tempore tanto
  Non ignorantes, quid nostri forte parentes
  Inter se nostra de re fecere futura.

  Quamne diu tacito premimus haec ipsa palato?"
- 235 Virgo per hyroniam meditans hoc dicere sponsum
  Paulum conticuit, sed postea talia reddit:
  "Quid lingua simulas, quod ab imo pectore dampnas,
  Oreque persuades, toto quod corde refutas?
  Sit veluti talem pudor ingens ducere nuptam!"
- 240 Vir sapiens contra respondit et intulit ista:
  "Absit, quod memoras! Dextrorsum porrige sensum.
  Noris me nihilum simulata mente locutum,
  Nec quicquam nebulae vel falsi interfore crede.
  Nullus adest nobis exceptis namque duobus:
- 245 Si nossem temet mihi promptam impendere mentem Atque fidem votis servare per omnia cautis, Pandere cuncta tibi cordis mysteria vellem." Tandem virgo viri genibus curvata profatur: "Ad quaecumque vocas, mi domne, sequar studiose
- 250 Nec quicquam placitis malim praeponere jussis".

  Ille dehinc: "Piget exilii me denique nostri,
  Et patriae fines reminiscor saepe relictos:
  Idcircoque fugam cupio celerare latentem.
  Quod jam praemultis potuissem forte diebus,
- 255 Si non Hiltgundem solam remanere dolerem."
  Addidit has imo virguncula corde loquelas:
  "Vestrum velle meum, solis his aestuo rebus.

Praecipiat dominus, seu dextera sive sinistra, Ejus amore pati toto sum pectore praesto."

- 260 Waltharius tandem sic virginis inquit in aurem: "Publica custodem rebus te nempe potestas Fecerat, idcirco memor haec mea verba notato: Inprimis galeam regis tunicamque, trilicem Assero loricam fabrorum insigne ferentem,
- 265 Diripe, bina dehinc mediocria scrinia tolle.

  His armillarum tantum da Pannonicarum,

  Donec vix unum releves ad pectoris imum.

  Inde quater binum mihi fac de more coturnum,

  Tantundemque tibi patrans imponito vasis:
- 270 Sic fors ad summum complentur scrinia labrum.

  Insuper a fabris hamos clam posce retortos.

  Nostra viatica sint pisces simul atque volucres,
  Ipse ego piscator, sed et auceps esse coartor.

  Haec intra ebdomadam caute per singula comple.
- 275 Audisti, quod habere vianti forte necesse est.

  Nunc quo more fugam valeamus inire recludo:
  Postquam septenos Phoebus remeaverit orbes,
  Regi ac reginae, satrapis, ducibus famulisque
  Sumptu permagno convivia laeta parabo
- 280 Atque omni ingenio potu sepelire studebo,
  Donec nullus erit, qui sentiat hoc, quod agendum est.
  Tu tamen interea mediocriter utere vino
  Atque sitim vix ad mensam restringere cura.
  Cum reliqui surgant, ad opuscula nota recurre.
- 285 Ast ubi jam cunctos superat violentia potus,
  Tum simul occiduas properemus quaerere partes."
  Virgo memor praecepta viri complevit. Et ecce
  Praefinita dies epularum venit, et ipse
  Waltharius magnis instruxit sumptibus escas.
- 290 Luxuria in media residebat denique mensa, Ingrediturque aulam velis rex undique septam, Heros magnanimus solito quem more salutans Duxerat ad solium, quod bissus compsit et ostrum. Consedit laterique duces hinc indeque binos
- 295 Assedisse jubet; reliquos locat ipse minister.

Centenos simul accubitus iniere sodales, Diversasque dapes libans conviva resudat: His et sublatis aliae referuntur edendae, Atque exquisitum fervebat migma per auram.

300 Aurea bissina tantum stant gausape vasa,
Et pigmentatus crateras Bacchus adornat.
Illicit ad haustum species dulcedoque potus,
Waltharius cunctos ad vinum hortatur et escam.

Postquam epulis depulsa fames sublataque mensa,

- 305 Heros jam dictus dominum laetanter adorsus
  Inquit: "In hoc rogito clarescat gratia vestra,
  Ut vos inprimis, reliquos tunc laetificetis."
  Et simul in verbo nappam dedit arte peractam,
  Ordine sculpturae referentem gesta priorum,
- 310 Quam rex accipiens haustu vacuaverat uno, Confestimque jubet reliquos imitarier omnes. Ocius accurrunt pincernae moxque recurrunt, Pocula plena dabant et inania suscipiebant; Hospitis ac regis certant hortatibus omnes.
- 315 Ebrietas fervens tota dominatur in aula,
  Balbutit madido facundia fusa palato,
  Heroas validos plantis titubare videres.
  Taliter in seram produxit Bacchica noctem
  Munera Waltharius retrahitque redire volentes,
- 320 Donec vi potus pressi somnoque gravati
  Passim porticibus sternuntur humo tenus omnes.
  Et licet ignicremis vellet dare moenia flammis,
  Nullus, qui causam potuisset scire, remansit.
  Tandem dilectam vocat ad semet mulierem
- 325 Praecipiens causas citius deferre paratas.

  Ipseque de stabulis victorem duxit equorum,
  Ob virtutem quem vocitaverat ille Leonem.
  Stat sonipes ac frena ferox spumantia mandit.
  Hunc postquam phaleris solito circumdedit, ecce
- 330 Scrinia plena gazae lateri suspendit utrique Atque iteri longo modicella cibaria ponit Loraque virgineae mandat fluitantia dextrae. Ipseque lorica vestitus more gigantis

Imposuit capiti rubras cum casside cristas

335 Ingentesque ocreis suras complectitur aureis
Et laevum femur ancipiti praecinxerat ense
Atque alio dextrum pro ritu Pannoniarum;
Is tamen ex una tantum dat vulnera parte.
Tunc hastam dextra rapiens clipeumque sinistra

340 Coeperat invisa trepidus decedere terra.

Femina duxit equum nonnulla talenta gerentem,
In manibusque simul virgam tenet ipsa colurnam,
In qua piscator hamum transponit in undam,
Ut cupiens pastum piscis deglutiat hamum.

- 345 Namque gravatus erat vir maximus undique telis Suspectamque habuit cuncto sibi tempore pugnam. Omni nocte quidem properabant currere, sed cum Prima rubens terris ostendit lumina Phoebus, In silvis latitare student et opaca requirunt,
- 350 Sollicitatque metus vel per loca tuta fatigans. In tantumque timor muliebria pectora pulsat, Horreat ut cunctos aurae ventique susurros, Formidans volucres collisos sive racemos. Hinc odium exilii patriaeque amor incubat inde;
- 355 Vicis defugiunt, spatiosa novalia linquunt, Montibus intonsis cursus ambage recurvos Sectantes; tremulos variant per devia gressus.

Ast urbis populus somno vinoque solutus Ad medium lucis siluit recubando sequentis.

- 360 Sed postquam surgunt, ductorem quique requirunt,
  Ut grates reddant ac festa laude salutent.
  Attila nempe manu caput amplexatus utraque
  Egreditur thalamo rex Walthariumque dolendo
  Advocat, ut proprium quereretur forte dolorem.
- 365 Respondent ipsi se non potuisse ministri Invenisse virum, sed princeps sperat eundem Hactenus in somno tentum recubare quietum, Occultumque locum sibi delegisse sopori. Ospirin Hiltgundem postquam cognovit abesse
- 370 Nec juxta morem vestes deferre suetum, Tristior immensis satrapae clamoribus inquit:

"O detestandas, quas heri sumpsimus, escas! O vinum, quod Pannonias destruxerat omnes! Quod domino regi jam dudum praescia dixi,

- 375 Approbat iste dies, quem nos superare nequimus. En hodie imperii vestri cecidisse columnam Noscitur, en robur procul ivit et inclita virtus: Waltharius, lux Pannoniae, discesserat inde, Hiltgundem quoque mi caram deduxit alumnam!
- Jam princeps nimia succenditur efferus ira,
  Mutant laetitiam maerentia corda priorem.

  Ex humeris trabeam discindit ad infima totam
  Et nunc huc animum celerem, nunc dividit illuc.
  Ac velut Aeolicis turbatur harena procellis.
- 385 Sic intestinis rex fluctuat undique curis,
  Et varium pectus vario simul ore imitatus
  Prodidit exterius, quicquid toleraverat intus,
  Iraque sermonem permisit promere nullum.
  Ipso quippe die potum fastidit et escam,
- 390 Nec placidam menbris potuit dare cura quietem.

  Namque ubi nox rebus jam dempserat atra colores,
  Decidit in lectum, verum nec lumina clausit,
  Nunc latus in dextrum fultus nunc inque sinistrum,
  Et veluti jaculo pectus transfixus acuto
- 395 Palpitat atque caput huc et mox jactitat illuc, Et modo subreptus fulcro consederat amens. Nec juvat hoc, demum surgens discurrit in urbe Atque thorum veniens simul attigit atque reliquit. Taliter insomnem consumpserat Attila noctem.
- 400 At profugi comites per amica silentia euntes
  Suspectam properant post terga relinquere terram.
  Vix tamen erupit cras, rex patribusque vocatis
  Dixerat: "O si quis mihi Waltharium fugientem
  Afferat evinctum ceu nequam forte liciscam,
- 405 Hunc ego mox auro vestirem saepe recocto
  Et tellure quidem stantem hinc inde onerarem
  Atque viam penitus clausissem vivo talentis!"
  Sed nullus fuit in tanta regione tyrannus
  Vel dux sive comes seu miles sive minister,

- 410 Qui, quamvis cuperet proprias ostendere vires
  Ac virtute sua laudem captare perennem
  Ambiretque simul gazam infarcire cruminis,
  Waltharium tamen iratum praesumpserit armis
  Insequier strictoque virum mucrone videre.
- 415 Nota quidem virtus, experti sunt quoque, quantas Incolumis dederit strages sine vulnere victor. Nec potis est ullum rex persuadere virorum, Qui promissa velit hac conditione talenta.

#### IV.

- Waltharius fugiens, ut dixi, noctibus ivit,
  420 Atque die saltus arbustaque densa requirens,
  Arte accersitas pariter capit arte volucres,
  Nunc fallens visco, nunc fisso denique ligno.
  Ast ubi pervenit, qua flumina curva fluebant,
  Immittens hamum rapuit sub gurgite praedam.
- 425 Atque famis pestem pepulit tolerando laborem, Namque fugae toto se tempore virginis usu Continuit vir Waltharius, laudabilis heros.

Ecce quater denos sol circumflexerat orbes, Ex quo Pannonica fuerat digressus ab urbe.

- 430 Ipso quippe die, numerum qui clauserat istum, Venerat ad fluvium jam vespere tum mediante, Scilicet ad Rhenum, qua cursus tendit ad urbem Nomine Wormatiam regali sede nitentem. Illic pro naulo pisces dedit antea captos
- 435 Et mox transpositus graditur properanter anhelus.

  Orta dies postquam tenebras discusserat atras,
  Portitor exurgens praefatam venit in urbem
  Regalique coco, reliquorum quippe magistro,
  Detulerat pisces, quos vir dedit ille viator.
- 440 Hos dum pigmentis condisset et apposuisset
  Regi Gunthario, miratus fatur ab alto:
  "Istius ergo modi pisces mihi Francia numquam
  Ostendit; reor externis a finibus illos.
  Dic mihi quantocius: cujas homo detulit illos?"
- 445 Ipseque respondens narrat, quod nauta dedisset.

Accersire hominem princeps praecepit eundem, Et, cum venisset, de re quaesitus eadem Talia dicta dedit causamque ex ordine pandit: "Vespere praeterito residebam litore Rheni

- 450 Conspexique viatorem propere venientem

  Et veluti pugnae certum per menbra paratum.

  Aere etenim penitus fuerat, rex inclite, cinctus

  Gesserat et scutum gradiens hastamque coruscam.

  Namque viro forti similis fuit, et licet ingens
- 455 Asportaret onus, gressum tamen extulit acrem. Hunc incredibilis formae decorata nitore Assequitur calcemque terit jam calce puella. Ipsaque robustum rexit per lora caballum Scrinia bina quidem dorso non parva ferentem,
- 460 Quae, dum cervicem sonipes discusserat altam
  Atque superba cupit glomerare volumina crurum,
  Dant sonitum, ceu quis gemmis illiserit aurum.
  Hic mihi praesentes dederat pro munere pisces."
  His Hagano auditis, ad mensam quippe resedit,
- 465 Laetior in medium prompsit de pectore verbum:
  "Congaudete mihi, quaeso, quia talia novi:
  Waltharius collega meus remeavit ab Hunis."
  Guntharius princeps ex hac ratione superbus
  Vociferatur, et omnis ei mox aula reclamat:
- 470 "Congaudete mihi, jubeo, quia talia novi:
  Gazam, quam Gibicho regi transmisit eoo,
  Nunc mihi cunctipotens huc in mea regna remisit."
  Haec ait et mensam pede perculit exiliensque
  Ducere equum jubet et sella componere sculpta
- 475 Atque omni de plebe viros secum duodenos
  Viribus insignes, animis plerumque probatos
  Legerat, inter quos simul ire Haganona jubebat.
  Qui memor antiquae fidei sociique prioris
  Nititur a coeptis dominum transvertere rebus.
- 480 Rex tamen e contra nihilominus instat et infit: "Ne tardate, viri, praecingite corpora ferro Fortia, squamosus thorax jam terga recondat. Hic tantum gazae Francis deducat ab oris?"

Instructi telis, nam jussio regis adurget,

485 Exibant portis, te Waltharium cupientes Sternere et imbellem lucris fraudare putantes. Sed tamen omnimodis Hagano prohibere studebat, At rex infelix coeptis resipiscere non vult.

Interea vir magnanimus de flumine pergens

- 490 Venerat in saltum jam tum Vosagum vocitatum.

  Nam nemus est ingens, spatiosum, lustra ferarum

  Plurima habens, suetum canibus resonare tubisque.

  Sunt in secessu bini montesque propinqui,

  Inter quos licet angustum specus extat amoenum,
- 495 Non tellure cava factum, sed vertice rupum;
  Apta quidem statio latronibus illa cruentis.
  Angulus hic virides ac vescas gesserat herbas.
  Hunc mox ut vidit juvenis: "Huc" inquit "eamus,
  His juvat in castris fessum componere corpus."
- 500 Nam postquam fugiens Avarum discesserat oris, Non aliter somni requiem gustaverat idem Quam super innixus clipeo; vix clauserat orbes. Bellica tum demum deponens pondera, dixit Virginis in gremium fusus: "Circumspice caute,
- 505 Hiltgunt, et nebulam si tolli videris atram, Attactu blando me surgere commonitato. Et licet ingentem conspexeris ire catervam, Ne excutias somno subito, mi cara, caveto; Nam procul hinc acies potis es transmittere puras.
- 510 Instanter cunctam circa explora regionem."
  Haec ait atque oculos concluserat ipse nitentes
  Jamque diu satis optata fruitur requiete.

Ast ubi Guntharius vestigia in pulvere vidit, Cornipedem rapidum saevis calcaribus urget

- 515 Exultansque animis frustra, sic fatur ad auras:
  "Accelerate, viri, jam nunc capietis euntem;
  Numquam hodie effugiet, furata talenta relinquet."
  Inclitus at Hagano contra mox reddidit ista:
  "Unum dico tibi, regum fortissime, tantum:
- 520 Si totiens tu Waltharium pugnasse videres Atque nova totiens, quotiens ego, caede furentem,

Numquam tam facile spoliandum forte putares. Vidi Pannonias acies, cum bella cierent Contra aquilonenses sive australes regiones:

- 525 Illic Waltharius propria virtute coruscus,
  Hostibus invisus, sociis mirandus obibat;
  Quisquis ei congressus erat, mox Tartara vidit.
  O rex et comites, experto credite, quantus
  In clipeum surgat, quo turbine torqueat hastam."
- 530 Sed cum Guntharius male sana mente gravatus Nequaquam flecti posset, castris propiabant.

  At procul aspiciens Hiltgunt de vertice montis

Pulvere sublato venientes sensit et ipsum
Waltharium placido tactu vigilare monebat.
535 Qui caput attollens scrutatur, si quis adiret.

- 535 Qui caput attollens scrutatur, si quis adiret.
  Eminus illa refert quandam volitare phalangem.
  Ipse oculos tersos somni glaucomate purgans
  Paulatim rigidos ferro vestiverat artus
  Atque gravem rursus parmam collegit et hastam
- 540 Et saliens vacuas ferro transverberat auras
  Et celer ad pugnam telis prolusit amaram.
  Comminus ecce coruscantes mulier videt hastas
  Ac stupefacta nimis: "Hunos hic" inquit "habemus!"
  In terramque cadens effatur talia tristis:
- 545 "Obsecro, mi senior, gladio mea colla secentur, Ut quae non merui pacto thalamo sociari, Nullius ulterius patiar consortia carnis." Tum juvenis: "Cruor innocuus me tinxerit?" inquit "Et quo forte modo gladius potis est inimicos
- 550 Sternere, tam fidae si nunc non parcit amicae?
  Absit, quod rogitas, mentis depone pavorem.
  Qui me de variis eduxit saepe periclis,
  Hic valet hic hostes, credo, confundere nostros."
  Haec ait atque oculos tollens effatur ad ipsam:
- 555 "Non assunt Avares hic, sed Franci nebulones, Cultores regionis." Et en galeam Haganonis Aspicit et noscens injunxit talia ridens: "Et meus hic socius Hagano, collega veternus." Hoc heros dicto introitum stationis adibat

- 560 Inferius stanti praedicens sic mulieri:
  "Hac coram porta verbum modo jacto superbum:
  Hinc nullus rediens uxori dicere Francus
  Praesumet se impune gazae quid tollere tantae."
  Nec dum sermonem complevit, humo tenus ecce
- 565 Corruit et veniam petiit, quia talia dixit.

  Postquam surrexit, contemplans cautius omnes:
  "Horum, quos video, nullum Haganone remoto
  Suspicio, namque ille meos per proelia mores
  Jam didicit, tenet hic etiam sat callidus artem.
- 570 Quam si forte volente deo intercepero solam,
  Tunc" ait "ex pugna tibi, Hiltgunt sponsa, reservor."
  Ast ubi Waltharium tali statione receptum
  Conspexit Hagano, satrapae mox ista superbo
  Suggerit: "O senior, desiste lacessere bello
- 575 Hunc hominem! Pergant primum, qui cuncta requirant, Et genus et patriam nomenque locumque relictum, Vel si forte petat pacem sine sanguine praebens Thesaurum; per responsum cognoscere homonem Possumus, et si Waltharius remoratur ibidem,
- 580 Est sapiens forsan vestro concedet honori.".

  Praecipit ire virum cognomine rex Camalonem,
  Inclita Mettensi quem Francia miserat urbi
  Praefectum, qui dona ferens devenerat illo
  Anteriore die, quam princeps noverat ista.
- 585 Qui dans frena volat rapidoque simillimus euro Transcurrit spatium campi juvenique propinquat Ac sic obstantem compellat: "Dic, homo, quisnam Sis aut unde venis, quo tandem tendere pergis?" Heros magnanimus respondit talia dicens:
- 590 "Sponte tua venias, an huc te miserit ullus, Scire velim." Camalo tunc reddidit ore superbo: "Noris Guntharium regem tellure potentem Me misisse, tuas quaesitum pergere causas." His auscultatis suggesserat hoc adolescens:
- 595 "Ignoro penitus, quid opus sit forte viantis Scrutari causas, sed promere non dubitamus. Waltharius vocor, ex Aquitanis sum generatus,

A genitore meo modicus puer obsidis ergo Sum datus ad Hunos; ibi vixi nuncque recessi

- 600 Concupiens patriam dulcemque revisere gentem."

  Missus ad haec: "Tibi jam dictus per me jubet heros,
  Ut cum scriniolis equitem des atque puellam;
  Quod si promptus agis, vitam concedet et artus."

  Waltharius contra fidenter protulit ista:
- 605 "Stultius effatum me non audisse sophistam Arbitror; en memoras, quod princeps nescio vel quis Promittat, quod non retinet nec fors retinebit. An deus est, ut jure mihi concedere possit Vitam? Num manibus tetigit? Num carcere trusit?
- 610 Vel post terga meas torsit per vincula palmas?

  At tamen ausculta: si me certamine laxat —

  Aspicio, ferratus adest, ad proelia venit —

  Armillas centum de rubro quippe metallo

  Factas transmittam, quo nomen regis honorem."
- 615 Tali responso discesserat ille recepto,
  Principibus narrat, quod protulit atque resumpsit.
  Tunc Hagano ad regem: "Porrectam suscipe gazam,
  Hac potis est decorare, pater, tecum comitantes;
  Et modo de pugna palmam revocare memento.
- 620 Ignotus tibi Waltharius et maxima virtus.

  Ut mihi praeterita portendit visio nocte,

  Non, si conserimus, nos prospera cuncta sequentur.

  Visum quippe mihi te colluctarier urso,

  Qui post conflictus longos tibi mordicus unum
- 625 Crus cum poplite ad usque femur decerpserat omne Et mox auxilio subeuntem ac tela ferentem

  Me petit atque oculum cum dentibus eruit unum."

  His animadversis clamat rex ille superbus:
  "Ut video, genitorem imitaris Hagathien ipse.
- 630 Hic quoque perpavidam gelido sub pectore mentem Gesserat et multis fastidit proelia verbis."

Tunc heros magnam juste conceperat iram, Si tamen in dominum licitum est irascier ulli. "En" ait "in vestris consistant omnia telis.

635 Est in conspectu, quem vultis; dimicet omnis.

Comminus astatis, nec jam timor impedit ullum; Eventum videam nec consors sim spoliorum." Dixerat et collem petiit mox ipse propinquum Descendensque ab equo consedit et aspicit illo.

#### V.

- Post haec Guntharius Camaloni praecipit ajens:
  "Perge et thesaurum reddi mihi praecipe totum.
  Quod si cunctetur, scio tu vir fortis et audax;
  Congredere et bello devictum mox spoliato."
  That Mettensis Camalo metropolitanus,
- 645 Vertice fulva micat cassis, de pectore thorax, Et procul acclamans: "Heus, audis" dixit "amice? Regi Francorum totum transmitte metallum, Si vis ulterius vitam vel habere salutem." Conticuit paulum verbo fortissimus heros.

650 Opperiens propius hostem adventare ferocem.

Advolitans missus vocem repetiverat istam.

["Regi Francorum totum transmitte metallum!"]

Tum juvenis constans responsum protulit istud:

"Quid quaeris? Vel quid reddi importune coartas?

655 Numquid Gunthario furabar talia regi?

Aut mihi pro lucro quicquam donaverat ille,
Ut merito usuram me cogat solvere tantam?

Num pergens ego dampna tuli vestrae regioni,
Ut vel hinc juste videar spoliarier a te?

660 Si tantam invidiam cunctis gens exhibet ista, Ut calcare solum nulli concedat eunti: Ecce viam mercor, regi transmitto ducentas Armillas; pacem donet modo bella remittens."

Haec postquam Camalo percepit, corde ferino:
665 "Amplificabis" ait "donum, dum scrinia pandis.
Consummare etenim sermones nunc volo cunctos;
Aut quaesita dabis, aut vitam sanguine fundes."
Sic ait et triplicem collegit in ulnam
Et crispans hastile micans vi nititur omni

670 Ac jacit; at juvensis devitat cautior ictum.

Hasta volans casso tellurem vulnere mordit.

Waltharius tandem: "Si sic placet" inquit "agamus!" Et simul in dictis hastam transmisit. At illa Per laevum latus umbonis transivit, et ecce

- 675 Palmam, qua Camalo mucronem educere coepit,
  Confixit femori transpungens terga caballi.
  Nec mora, dum vulnus sentit sonipes, furit atque
  Excutiens dorsum sessorem sternere temptat
  Et försan faceret, ni lancea fixa teneret.
- 680 Interea parmam Camalo dimisit et hastam
  Complexus laeva satagit divellere dextram.
  Quod mox perspiciens currit celeberrimus heros
  Et pede compresso capulo tenus ingerit ensem,
  Quem simul educens hastam de vulnere traxit.
- 685 Tunc equus et dominus hora cecidere sub una.

  At dum forte nepos conspexerat hoc Camalonis,
  Filius ipsius Kimo cognomine fratris,
  Quem referunt quidam Scaramundum nomine dictum,
  Ingemit et lacrimis compellat tristior omnes:
- 690 "Haec me prae cunctis heu respicit actio rerum.

  Nunc aut commoriar vel carum ulciscar amicum."

  Namque angusta loci solum concurrere soli

  Cogebant, nec quisquam alii succurrere quivit.

  Advolat infelix Scaramundus jam moriturus
- 695 Bina manu lato crispans hastilia ferro.

  Qui dum Waltharium nullo terrore videret
  Permotum fixumque loco consistere in ipso,
  Sic ait infrendens et equinam vertice caudam
  Concutiens: "In quo fidis, vel quae tua spes est?
- 700 Non ego jam gazam nec rerum quidque tuarum Appeto, sed vitam cognati quaero perempti." Ille dehine: "Si convincar, quod proelia primus Temptarim seu quid merui, quod talia possim Iure pati, absque mora tua me transverberet hasta!"
- 705 Nec dum sermonem concluserat, en Scaramundus Unum de binis hastile retorsit in illum Confestimque aliud, quorum celeberrimus heros Unum devitat, quatit ex umbone secundum. Tunc aciem gladii promens Scaramundus acuti

- 710 Proruit in juvenem cupiens proscindere frontem,
  Effrenique in equo propius devectus ad illum
  Non valuit capiti libratum infindere vulnus,
  Sed capulum galeae impegit; dedit illa resultans
  Tinnitus ignemque simul transfudit ad auras.
- 715 Sed non cornipedem potuit girare superbum,
  Donec Waltharius sub mentum cuspidis ictum
  Fixerat et sella moribundum sustulit alta.
  Qui caput attollens proprio mucrone recidens
  Fecit cognatum pariter fluitare cruorem.
- Hunc ubi Guntharius conspexit obisse superbus
  Hortatur socios pugnam revocare furentes:
  "Aggrediamur eum nec respirare sinamus,
  Donec deficiens lassescat et inde revinctus
  Thesauros reddet luet et pro sanguine poenam."
- 725 Tertius en Werinhardus abit bellumque lacessit, Quamlibet ex longa generatus stirpe nepotum, O vir clare, tuus cognatus et artis amator, Pandare, qui quondam jussus confundere foedus In medios telum torsisti primus Achivos.
- 730 Hic spernens hastam pharetram gestavit et arcum, Eminus emissis haud aequo Marte sagittis Waltharium turbans. Contra tamen ille virilis Constitit opponens clipei septemplicis orbem, Saepius eludens venientes providus ictus.
- 735 Nam modo dissiluit, parmam modo vergit in austrum Telaque discussit, nullum tamen attigit illum. Postquam Pandarides se consumpsisse sagittas In cassum videt, iratus mox exerit ensem Et demum advolitans has jactitat ore loquelas:
- 740 "O si ventosos lusisti callide jactus,
  Forsan vibrantis dextrae jam percipis ictum."
  Olli Waltharius ridenti pectore adorsus:
  "Jamque diu satis exspecto certamina justo
  Pondere agi. Festina, in me mora non erit ulla."
- 745 Dixerat et toto connixus corpore ferrum Conicit. Hasta volans pectus reseravit equinum: Tollit se arrectum quadrupes et calcibus auras

Verberat effundensque equitem cecidit super illum. Accurrit juvenis et ei vi diripit ensem,

750 Casside discussa crines complectitur albos
Multiplicesque preces nectenti dixerat heros:
"Talia non dudum jactabas dicta per auras."
Haec ait et truncum secta cervice reliquit.

#### VI.

Sed non dementem tria visa cadavera terrent
755 Guntharium: jubet ad mortem properare vicissim.
En a Saxonicis Ekivrid oris generatus
Quartus temptavit bellum, qui pro nece facta
Cujusdam primatis eo diffugerat exul.
Quem spadix gestabat equus maculis variatus.

760 Hic ubi Waltharium promptum videt esse duello, "Dic" ait "an corpus vegetet tractabile temet Sive per aerias fallas, maledicte, figuras?

Saltibus assuetus faunus mihi quippe videris."

Illeque sublato dedit haec responsa cachinno:

765 "Celtica lingua probat te ex illa gente creatum, Cui natura dedit reliquos ludendo praeire. At si te propius venientem dextera nostra Attingat, post Saxonibus memorare valebis, Te nunc in Vosago fauni phantasma videre."

770 "Attemptabo quidem, quid sis," Ekivrid ait, ac mox Ferratam cornum graviter jacit. Illa retorto Emicat amento, quam durus fregerat umbo. Waltharius contra respondit cuspide missa:

waitharius contra respondit cuspide missa: "Haec tibi silvanus transmittit munera faunus.

775 Aspice, num mage sit telum penetrabile nostrum."
Lancea taurino contextum tergore lignum
Diffidit ac tunicam scindens pulmone resedit.
Volvitur infelix Ekivrid rivumque cruoris
Evomit: en mortem fugiens incurrit eandem.

780 Cujus equum juvenis post tergum in gramen abegit.

Tunc a Gunthario clipeum sibi postulat ipsum

Quintus ab inflato Hadawardus pectore lusus.

Qui pergens hastam sociis dimisit habendam

- Audax in solum confisus inaniter ensem.
- 785 Et dum conspiceret dejecta cadavera totam
  Conclusisse viam nec equum transire valere,
  Desiliens parat ire pedes. Stetit acer in armis
  Waltharius laudatque virum, qui praebuit aequam
  Pugnandi sortem. Hadawart tum dixit ad illum:
- 790 O versute dolis ac fraudis conscie serpens, Occultare artus squamoso tegmine suetus Ac veluti coluber girum collectus in unum, Tela tot evitas tenui sine vulneris ictu Atque venenatas ludis sine more sagittas?
- 795 Numquid et iste, putas, astu vitabitur ictus, Quem propius stantis certo libramine mittit Dextra manus? Neque enim is teli seu vulneris auctor. Audi consilium parmam deponere pictam: Hanc mea sors quaerit, regis quoque sponsio praestat.
- 800 Nolo quidem laedas, oculis quia complacet istis.
  Sin alias, licet et lucem mihi dempseris almam,
  Assunt hic plures socii carnisque propinqui,
  Qui, quamvis volucrem simules pennasque capessas,
  Te tamen immunem numquam patientur abire."
- 805 Belliger at contra nil territus intulit ista:
  "De reliquis taceo, clipeum defendere curo.
  Pro meritis, mihi crede, bonis sum debitor illi.
  Hostibus iste meis sese opposuisse solebat
  Et pro vulneribus suscepit vulnera nostris.
- 810 Quam sit oportunus hodie mihi, cernis, et ipse Non cum Walthario loquereris forsan, abesset. — Viribus o summis hostem depellere cures, Dextera, ne rapiat tibi propugnacula muri! Tu clavum umbonis studeas retinere, sinistra,
- 815 Atque ebori digitos circumfer glutine fixos!

  Istic ne ponas pondus, quod tanta viarum

  Portasti spatia, ex Avarum nam sedibus altis!"

  Ille dehinc: "Invitus agis, si sponte recusas.

  Nec solum parmam, sed equum cum virgine et auro
- 820 Reddes: tum demum scelerum cruciamina pendes."
  Haec ait et notum vagina diripit ensem.

Inter se variis terrarum partibus orti Concurrunt. Stupuit Vosegus haec fulmina et ictus. Olli sublimes animis ac grandibus armis,

- 825 Hic gladio fidens, hic acer et arduus hasta, Inter se multa et valida vi proelia miscent. Non sic nigra sonat percussa securibus ilex, Ut dant tinnitus galeae clipeique resultant. Mirantur Franci, quod non lassesceret heros
- 830 Waltharius, cui nulla quies spatiumve dabatur.
  Emicat hic impune putans jam Wormaciensis
  Alte et sublato consurgit fervidus ense,
  Hoc ictu memorans semet finire duellum.
  Providus at juvenis ferientem cuspide adacta
- 835 Intercepit et ignavum dimittere ferrum Cogebat; procul in dumis resplenduit ensis. Hic ubi se gladio spoliatum vidit amico, Accelerare fugam fruticesque volebat adire. Alpharides fretus pedibus viridique juventa
- 840 Insequitur dicens: "Quonam fugis? Accipe scutum!"
  Sic ait atque hastam manibus levat ocius ambis
  Et ferit; ille cadit, clipeus superintonat ingens.
  Nec tardat juvenis: pede collum pressit et hasta
  Divellens 'parmam telluri infixerat illum.
- 845 Ipse oculos vertens animam suffiavit in auram.

#### VII.

Sextus erat Patavrid. Soror hunc germana Haganonis Protulit ad lucem. Quem dum procedere vidit, Vocibus et precibus conatur avunculus inde Flectere proclamans: "Quonam ruis? Aspice mortem,

- 850 Qualiter arridet! Desiste! En ultima Parcae
  Fila legunt. O care nepos, te mens tua fallit.
  Desine! Waltharii tu denique viribus impar."
  Infelix tamen ille means haec omnia sprevit,
  Arsit enim venis laudem captare cupiscens.
- 855 Tristatusque Hagano suspiria pectore longa Traxit et has imo fudit de corde loquelas: "O vortex mundi fames insatiatus habendi,

Gurges avaritiae, cunctorum fibra malorum! O utinam solum glutires, dira, metallum

- 860 Divitiasque alias, homines impune remittens!

  Sed tu nunc homines perverso numine perflans
  Incendis, nullique suum jam sufficit. Ecce
  Non trepidant mortem pro lucro incurrere turpem.
  Quanto plus retinent, tanto sitis ardet habendi.
- 865 Externis modo vi, modo furtive potiuntur
  Et, quod plus renovat gemitus lacrimasque ciebit,
  Caeligenas animas Erebi fornace retrudunt.
  Ecce ego dilectum nequeo revocare nepotem,
  Instimulatus enim de te est, o saeva cupido.
- 870 En caecus mortem properat gustare nefandam Et vili pro laude cupit descendere ad umbras. Heu mihi, care nepos, quid matri, perdite, mandas? Quis nuper ductam refovebit, care, maritam, Cui nec rapta spei pueri ludicra dedisti?
- 875 Quis tibi nam furor est? Unde haec dementia venit?"
  Sic ait et gremium lacrimis conspersit obortis,
  Et "Longum, formose, vale!" singultibus edit,
  Waltharius licet a longe socium fore maestum
  Attendit, clamorque simul pervenit ad aures.
- 880 Unde incursantem sic est affatus equestrem:
  "Accipe consilium, juvenis clarissime, nostrum
  Et te conservans melioribus utere fatis.
  Desine, nam tua te fervens fiducia fallit.
  Heroum tot cerne neces et cede duello.
- 885 Ne suprema videns hostes facias mihi plures."
  "Quid de morte mea curas" ait ille "tyranne?
  Est modo pugnandum tibimet, non sermocinandum."
  Dixit et in verbo nodosam destinat hastam,
  Cuspide quam propria divertens transtulit heros,
- 890 Quae subvecta choris ac viribus acta furentis In castrum venit atque pedes stetit ante puellae. Ipsa metu perculsa sonum prompsit muliebrem. At postquam tenuis redit in praecordia sanguis, Paulum suspiciens spectat, num viveret heros.
- 895 Tum quoque vir fortis Francum discedere bello

Jussit. At ille furens gladium nudavit et ipsum Incurrens petiit vulnusque a vertice librat. Alpharides parmam demum concusserat aptam Et spumantis apri frendens de more tacebat.

900 Ille ferire volens se pronior omnis ad ictum
Exposuit, sed Waltharius sub tegmine flexus
Delituit corpusque suum contraxit, et ecce
Vulnere delusus juvenis recidebat ineptus.
Finis erat, nisi quod genibus tellure refixis

905 Belliger accubuit chalibemque sub orbe cavebat.

Hic dum consurgit, pariter se subrigit ille

Ac citius scutum trepidus sibi praetulit atque

Frustra certamen revocare parabat. At illum

Alpharides fixa gladio petit ocius hasta

910 Et mediam clipei dempsit vasto impete partem Hamatam resecans loricam atque ilia nudans. Labitur infelix Patavrid sua viscera cernens Silvestrique ferae corpus, animam dedit Orco.

Hunc sese ulturum spondens Gerwitus adivit,
915 Qui forti subvectus equo supravolat omnem
Stragem, quae angustam concluserat obvia callem.
Et dum bellipotens recidisset colla jacentis,
Venit et ancipitem vibravit in ora bipennem.
Istius ergo modi Francis tunc arma fuere.

920 Vir celer objecit peltam frustravit et ictum Ac retro saliens hastam rapiebat amicam Sanguineumque ulva viridi dimiserat ensem.

925 Sic erat adverso mens horum intenta duello.

Is furit, ut caesos mundet vindicta sodales,

Ille studet vitam toto defendere nisu

Et, si fors dederit, palmam retinere triumphi.

Hic ferit, ille cavet, petit iste, flectitur ille:

930 Ad studium fors et virtus miscentur in unum.

Longa tamen cuspis breviori depulit hostem

Armatum telo, girat sed et ille caballum

Atque fatigatum cupiebat fallere homonem.

Jam magis atque magis irarum mole gravatus
935 Waltharius clipeum Gerwiti sustulit imum,
Transmissoque femur penetraverat inguine ferrum.
Qui post terga ruens clamorem prodidit atrum
Exitiumque dolens pulsabat calcibus arvum.
Hunc etiam truncum caesa cervice reliquit.
940 Idem Wormatiae campis comes extitit ante.

#### VIII.

Tum primum Franci coeperunt forte morari Et magnis precibus dominum decedere pugna Deposcunt. Furit ille miser caecusque profatur: "Quaeso, viri fortes et pectora saepe probata,

- 945 Ne fors haec cuicumque metum, sed conferat iram.

  Quid mihi, si Vosago sic sic inglorius ibo?

  Mentem quisque meam sibi vindicet: en ego partus
  Ante mori sum, Wormatiam quam talibus actis
  Ingrediar. Petat hic patriam sine sanguine victor?
- 950 Hactenus arsistis hominem spoliare metallis, Nunc ardete, viri, fusum mundare cruorem, Ut mors abstergat mortem sanguis quoque sanguem, Soleturque necem sociorum plaga necantis."

His animum dictis demens incendit et omnes 955 Fecerat immemores vitae simul atque salutis. Ac velut in ludis alium praecurrere quisque Ad mortem studuit; sed semita, ut antea dixi, Cogebat binos bello decernere solos. Vir tamen illustris, dum cunctari videt illos,

960 Vertice distractas suspendit in arbore cristas Et ventum captans sudorem tersit anhelus.

Ecce repentino Randolf athleta caballo Praevertens reliquos hunc importunus adivit Ac mox ferrato petiit sub pectore conto.

965 Et nisi duratis Wielandia fabrica giris Obstaret, spisso penetraverit ilia ligno.

> Ille tamen subito stupefactus corda pavore Munimen clipei objecit mentemque recepit; Nec tamen et galeam fuerat sumpsisse facultas.

- 970 Francus at emissa gladium nudaverat hasta Et feriens binos Aquitani vertice crines Abrasit, sed forte cutem praestringere summam Non licuit rursumque alium vibraverat ictum Et praeceps animi directo obstamine scuti
- 975 Impegit chalibem nec quivit viribus ullis Elicere. Alpharides retro se fulminis instar Excutiens Francum valida vi fudit ad arvum Et super assistens pectus conculcat et inquit: "En pro calvitio capitis te vertice fraudo,
- 980 Ne fiat ista tuae de me jactantia sponsae".

  Vix effatus haec truncavit colla precantis.

  At nonus pugnae Helmnod successit, et ipse
  Insertum triplici gestabat fune tridentem,
  Quem post terga quidem socii stantes tenuerunt,
- 985 Consiliumque fuit, dum cuspis missa sederet
  In clipeo, cuncti pariter traxisse studerent,
  Ut vel sic hominem dejecissent furibundum;
  Atque sub hac certum sibi spe posuere triumphum.
  Nec mora, dux totas fundens in brachia vires
- 990 Misit in adversum magna cum voce tridentem Edicens: "Ferro tibi finis, calve, sub isto!"
  Qui ventos penetrans jaculorum more coruscat,
  Quod genus aspidis ex alta sese arbore tanto
  Turbine demittit, quo cuncta obstantia vincat.
- 995 Quid moror? Umbonem sciderat peltaque resedit.
  Clamorem Franci tollunt, saltusque resultat,
  Obnixique trahunt restim simul atque vicissim,
  Nec dubitat princeps tali se aptare labori.
  Manarunt cunctis sudoris flumina menbris.
- 1000 Sed tamen haec inter velut aesculus astitit heros,
  Quae non plus petit astra comis quam Tartara fibris
  Contempnens omnes ventorum immota fragores.
  Certabant hostes hortabanturque viritim,
  Ut si non quirent ipsum detrudere ad arvum,
- 1005 Munimen clipei saltem extorquere studerent, Quo dempto vivus facile caperetur ab ipsis. Nomina quae restant edicam jamque trahentum:

Nonus Eleuthir erat, Helmnod cognomine dictus. Argentina quidem decimum dant oppida Trogum.

1010 Extulit undecimum pollens urbs Spira Tanastum, Absque Haganone locum rex supplevit duodenum. Quattuor hi adversum summis conatibus unum Contendunt pariter multo varioque tumultu.

Interea Alpharidi vanus labor incutit iram,

- 1015 Et qui jam pridem nudarat casside frontem, In framea tunicaque simul confisus aena Omisit parmam, primumque invasit Eleuthrin. Huic galeam findens cerebrum diffudit et ipsam Cervicem resecans pectus patefecit, at aegrum
- 1020 Cor pulsans animam liquit mox atque calorem. Inde petit Trogum haerentem sub fune nefando. Qui subito attonitus recidentis morte sodalis Horribilique hostis conspectu coeperat acrem Nequiquam temptare fugam voluitque relicta
- 1025 Arma recolligere, ut rursum repararet agonem, Nam cuncti funem tracturi deposuerunt Hastas cum clipeis. Sed quanto maximus heros Fortior extiterat, tanto fuit ocior olli Et cursu capto suras mucrone recidit
- 1030 Ac sic tardatum praevenit et abstulit ejus Scutum. Sed Trogus quamvis de vulnere lassus, Mente tamen fervens saxum circumspicit ingens, Quod rapiens subito obnixum contorsit in hostem Et proprium a summo clipeum fidit usque deorsum;
- 1035 Sed retinet fractum pellis superaddita lignum. Moxque genu posito viridem vacuaverat aedem Atque ardens animis vibratu terruit auras. Et si non quivit virtutem ostendere factis. Corde tamen habitum patefecit et ore virilem.
- 1040 Nec manes ridere videns audaciter inquit: "O mihi si clipeus vel sic modo adesset amicus! Fors tibi victoriam de me, non inclita virtus Contulit; ad scutum mucronem tollito nostrum!"

Tum quoque subridens: "Venio jam", dixerat heros 1045 Et cursu advolitans dextram ferientis ademit.

Sed cum athleta ictum libraret ab aure secundum Pergentique animae valvas aperire studeret, Ecce Tanastus adest telis cum rege resumptis Et socium objecta protexit vulnere pelta.

1050 Hinc indignatus iram convertit in ipsum
Waltharius humerumque ejus de cardine vellit,
Perque latus ducto suffudit viscera ferro.
"Ave!" procumbens submurmurat ore Tanastus.
Quo recidente preces contempsit promere Trogus

1055 Conviciisque sui victorem incendit amaris, Seu virtute animi, seu desperaverat. Exin Alpharides: "Morere" inquit "et haec sub Tartara transfer Enarrans sociis, quod tu sis ultus eosdem." His dictis torquem collo circumdedit aureum.

1060 Ecce simul caesi volvuntur pulvere amici Crebris foedatum ferientes calcibus arvum.

#### IX.

His rex infelix visis suspirat et omni
Aufugiens studio phalerati terga caballi
Scandit et ad maestum citius Haganona volavit
1065 Omnimodisque illum precibus flexisse sategit,
Ut secum pergens pugnam repararet. At ille:
"Me genus infandum prohibet bellare parentum,
Et gelidus sanguis mentem mihi ademit in armis.
Tabescebat enim genitor, dum tela videret,
1070 Et timidus multis renuebat proelia verbis:
Haec dum jactasses, rex, inter te comitantes,
Extitit indignum nostri tibi quippe juvamen."
Ille recusanti precibus nihilominus instans
Talibus aversum satagit revocare loquelis:
1075 "Deprecor ob superos, conceptum pone furorem.

1075 "Deprecor ob superos, conceptum pone furorem.

Iram de nostra contractam decute culpa,

Quam vita comitante, domum si venero tecum,

Impensis tibimet benefactis diluo multis.

Nonne pudet sociis tot cognatisque peremptis

1080 Dissimulare virum? Magis, ut mihi quippe videtur, Verba valent animum quam facta nefanda movere. Justius in saevum tumuisses mente tyrannum, Qui solus hodie caput infamaverat orbis. Non modicum patimur dampnum de caede virorum,

1085 Dedecus at tantum superabit Francia numquam.

Antea quis fuimus suspecti, sibila dantes:

""Francorum"" dicent ""exercitus omnis ab uno,
Proh pudor! ignotum vel quo, est impune necatus!""

Cunctabatur adhuc Haganon et pectore sponsam

1090 Walthario plerumque fidem volvebat et ipsum
Eventum gestae recolebat in ordine causae.
Supplicius tamen infelix rex institit illi.
Cujus subnixe rogitantis acumine motus
Erubuit domini vultum, replicabat honorem

1095 Virtutis propriae, qui fors vilesceret inde,
Si quocumque modo in rebus sibi parceret istis.
Erupit tandem et clara sic voce refutat:
"Quo me, domne, vocas? Quo te sequar, inclite princeps?
Quae nequeunt fieri, spondet fiducia cordi:

1100 Quis tam desipiens quandoque fuisse probatur,
Qui saltu baratrum sponte attemptarit apertum?
Nam scio Waltharium per campos sic fore acerbum,
Ut tali castro nec non statione locatus
Ingentem cuneum velut unum temptat homullum.

1105 Et licet huc cunctos equites simul atque pedestres
Francia misisset, sic his ceu fecerat istis.
Sed quia conspicio te plus doluisse pudore
Quam caedis dampno nec sic discedere velle,
Compatior, propriusque dolor succumbat honori

1110 Regis, et ecce viam conor reperire salutis,
Quae tamen aut nusquam ostendit se sive coacte.
Nam propter carum, fateor tibi, domne, nepotem
Promissam fidei normam corrumpere nollem.
Ecce in non dubium pro te, rex, ibo periclum,

1115 Ast hic me penitus conflictu cedere noris.

Secedamus eique locum praestemus eundi
Et positi in speculis tondamus prata caballis,
Donec jam castrum securus deserat artum
Nos abiisse ratus. Campos ubi calcet apertos,

- 1120 Insurgamus et attonitum post terga sequamur:
  Sic aliquod virtutis opus temptare valemus.
  Haec mihi in ambiguis spes est certissima rebus.
  Tum pugnare potes, belli si, rex, tibi mens est,
  Quippe fugam nobis numquam dabit ille duobus;
- 1125 At nos aut fugere aut acrum bellare necesse est."

  Laudat consilium satrapa et complectitur illum
  Oscilloque virum mulcens hortatur ad ipsum,
  Insidiisque locum circumspexere sat aptum
  Demissique ligant animalia gramine laeto.

# X.

- 1130 Interea occiduas vergebat Phoebus in oras
  Ultima per notam signans vestigia Tilen
  Et cum Scottigenis post terga reliquit Hiberos.
  Hic postquam oceanas sensim calefecerat undas,
  Hesperus Ausonidis obvertit cornua terris.
- 1135 Tum secum sapiens coepit tractare satelles,
  Utrum sub tuto per densa silentia castro
  Sisteret, an vastis heremi committeret arvis,
  Aestuat immensis curarum fluctibus, et quid
  Jam faceret, sollers arguta indagine quaerit.
- 1140 Solus enim Hagano fuerat suspectus et illud Oscillum regis subter complexibus actum. Ambierat prorsus, quae sit sententia menti Hostis, et an urbem vellent remeare relictam, Pluribus ut sociis per noctem forte coactis
- 1145 Primo mane parent bellum recreare nefandum, An soli insidias facerent propiusque laterent. Terret ad haec triviis ignoti silva meatus, Ne loca fortassis incurreret aspera spinis, Immo quippe feris, sponsamque amitteret illis.
- His ita provisis exploratisque profatur:
  "En quocumque modo res pergant, hic recubabo,
  Donec circuiens lumen spera reddat amicum,
  Ne patriae fines dicat rex ille superbus
  Evasisse fuga furis de more per umbras."
- 1155 Dixit et ecce viam vallo praemuniit artam

Undique praecisis spinis simul et paliuris. Quo facto ad truncos sese convertit amaro Cum gemitu et cuicumque suum caput applicat atque Contra orientalem prostratus corpore partem

- 1160 Ac nudum retinens ensem sic voce precatur:
  "Rerum factori, sed et omnia facta regenti,
  Nil sine permissu cujus vel denique jussu
  Constat, ago grates, quod me defendit iniquis
  Hostilis turmae telis nec non quoque probris.
- 1165 Deprecor ad dominum contrita mente benignum, Ut qui peccantes non vult, sed perdere culpas, Hos in caelesti praestet mihi sede videre."

Qui postquam orandi finem dedit, ilico surgens Sex giravit equos et virgis rite retortis

1170 Vinciit. Hi tantum remanebant, nempe duobus
Per tela absumptis ternos rex Gunthere abegit.
His ita compositis procinctum solvit et alte
Ingenti fumans leviabat pondere corpus.
Tum maestam laeto solans affamine sponsam

- 1175 Moxque cibum capiens aegros recreaverat artus Oppido, enim lassus fuerat, clipeoque recumbens Primi custodem somni jubet esse puellam, Ipse matutinam disponens tollere curam, Quae fuerat suspecta magis, tandemque quievit.
- 1180 Ad cujus caput illa sedens solito vigilabat
  Et dormitantes cantu patefecit ocellos.
  Ast ubi vir primum jam expergiscendo soporem
  Ruperat, absque mora surgens dormire puellam
  Jussit et arrepta se fulciit impiger hasta.
- 1185 Sic reliquum noctis duxit, modo quippe caballos Circuit, interdum auscultans vallo propiavit Exoptans orbi species ac lumina reddi. Lucifer interea praeco scandebat Olimpo

Lucifer interea praeco scandebat Olimpo Dicens: Taprobane clarum videt insula solem.

1190 Hora fuit, gelidus qua terram irrorat Eous.

Aggreditur juvenis caesos spoliarier armis

Armorumque habitu tunicas et cetera linquens;

Armillas tantum, cum bullis baltea et enses,

Loricas quoque cum galeis detraxerat ollis.

1195 Quattuor his oneravit equos sponsamque vocatam Imposuit quinto, sextum conscenderat ipse Et primus vallo perrexerat ipse revulso.

At dum constricti penetratur semita callis, Circumquaque oculis explorans omnia puris,

1200 Auribus arrectis ventos captavit et auras, Si vel mussantes sentiret vel gradientes Sive superborum crepitantia frena virorum, Seu saltem ferrata sonum daret ungula equorum.

Postquam cuncta silere videt, praevertit onustas 1205 Quadrupedes, mulierem etiam praecedere jussit. Scrinia gestantem comprendens ipse caballum Audet inire viam consueto cinctus amictu. Mille fere passus transcendit, et ecce puella — Sexus enim fragilis animo trepidare coegit —

1210 Respiciens post terga videt descendere binos
Quodam colle viros raptim et sine more meantes
Exanguisque virum compellat voce sequentem:
"Dilatus jam finis adest: fuge, domne, propinquant!"
Qui mox conversus visos cognovit et inquit:

1215 "In cassum multos mea dextera fuderat hostes, Si modo supremis laus desit, dedecus assit. Est satius pulchram per vulnera quaerere mortem Quam solum amissis palando evadere rebus. Verum non adeo sunt desperanda salutis

1220 Commoda cernenti quondam majora pericla.
Aurum gestantis tute accipe lora Leonis
Et citius pergens luco succede propinquo.
Ast ego in ascensu montis subsistere malo
Eventum opperiens adventantesque salutans."

1225 Obsequitur dictis virguncula clara jubentis. Ille celer scutum collegit et excutit hastam Ignoti mores equitis temptando sub armis.

#### XI.

Hunc rex incursans comitante satellite demens Eminus affatu compellat valde superbo: 1230 "Hostis atrox, nisu deluderis! Ecce latebrae Protinus absistunt, ex quis de more liciscae Dentibus infrendens rabidis latrare solebas. En in propatulo, si vis, confligito campo Experiens, finis si fors queat aequiperari

1235 Principio. Scio, fortunam mercede vocasti
Idcircoque fugam tempnis seu deditionem."
Alpharides contra regi non reddidit ulla,
Sed velut hinc surdus alio convertitur ajens:
"Ad te sermo mihi, Hagano, subsiste parumper.

Quid, rogo, tam fidum subito mutavit amicum,
Ut, discessurus nuper vix posse revelli
Qui nostris visus fuerat complexibus, ultro
Nullis nempe malis laesus nos appetat armis?
Sperabam, fateor, de te, sed denique fallor,

1245 Quod, si de exilio redeuntem nosse valeres,
Ipse salutatum mihimet mox obvius ires
Et licet invitum hospitii requiete foveres
Pacificeque in regna patris deducere velles.
Sollicitusque fui, quorsum tua munera ferrem,

1250 Namque per ignotas dixi pergens regiones:
""Francorum vereor Haganone superstite nullum." "
Obsecro per ludos resipiscito jam pueriles,
Unanimes quibus assueti fuimusque periti,
Et quorum cultu primos attrivimus annos.

1255 Inclita quonam migravit concordia nobis
Semper in hoste domique manens nec scandala noscens?
Quippe tui facies patris obliviscier egit,
Tecum degenti mihi patria viluit ampla.
Numquid mente fidem abradis saepissime pactam?

1260 Deprecor, hoc abscide refas neu bella lacessas,
Sitque inconvulsum nobis per tempora foedus.
Quod si consentis, jam tum ditatus abibis
Eulogiis, rutilo umbonem complebo metallo."
Contra quae Hagano vultu haec affamina torvo

1265 Edidit atque iram sic insinuavit apertam:
"Vim prius exerces, Walthari, postque sopharis.
Tute fidem abscideras, cum memet adesse videres

Et tot stravisses socios immoque propinquos. Excusare nequis, quin me tunc affore nosses.

- 1270 Cujus si facies latuit, tamen arma videbas
  Nota satis habituque virum rescire valebas.
  Cetera fors tulerim, si vel dolor unus abesset:
  Unice enim carum, rutilum, blandum, pretiosum
  Carpsisti florem mucronis falce tenellum.
- 1275 Haec res est, pactum quae destruxit prior almum, Idcircoque gazam cupio pro foedere nullam.

  Sitne tibi soli virtus, volo discere in armis, Deque tuis manibus caedem perquiro nepotis.

  En aut oppeto sive aliquid memorabile faxo."
- 1280 Dixit et a tergo saltu se jecit equino,
  Hoc et Guntharius nec segnior egerat heros
  Waltharius, cuncti pedites bellare parati.
  Stabat quisque ac venturo se providus ictu
  Praestrinxit; trepidant sub peltis Martia menbra.
- 1285 Hora secunda fuit, qua tres hi congrediuntur,
  Adversus solum conspirant arma duorum.
  Primus maligeram collectis viribus hastam
  Direxit Hagano dirupta pace. Sed illam
  Turbine terribilem tanto et stridore volantem
- 1290 Alpharides semet cernens tolerare nequire,
  Soll'ers obliqui delusit tegmine scuti.

  Nam veniens clipeo sic est ceu marmore levi
  Excussa et collem vehementer sauciat usque
  Ad clavos infixa solo. Tunc pectore magno,
- 1295 Sed modica vi fraxineum hastile superbus
  Jecit Guntharius, volitans quod adhaesit in ima
  Waltharii parma, quam mox dum concutit ipse,
  Excidit ignavum de ligni vulnere ferrum.
  Omine quo maesti confuso pectore Franci
- 1300 Mox stringunt acies, dolor est conversus ad iras, Et tecti clipeis Aquitanum invadere certant. Strennuus ille tamen vi cuspidis expulit illos Atque incursantes vultu terrebat et armis.

Hic rex Guntharius coeptum meditatur ineptum,

1305 Scilicet ut jactam frustra terraeque relapsam -

Ante pedes herois enim divulsa jacebat — Accedens tacite furtim sustolleret hastam. Quandoquidem brevibus gladiorum denique telis Armati nequeunt accedere comminus illi,

1310 Qui tam porrectum torquebat cuspidis ictum. Innuit ergo oculis vassum praecedere suadens, Cujus defensu causam supplere valeret.

Nec mora, progreditur Haganon ac provocat hostem. Rex quoque gemmatum vaginae condidit ensem

- 1315 Expediens dextram furto actutum faciendo.

  Sed quid plura? Manum pronus transmisit in hastam
  Et jam comprensam sensim subtraxerat illam
  Fortunae majora petens. Sed maximus heros,
  Utpote qui bello semper sat providus esset,
- 1320 Praeter et unius punctum cautissimus horae,
  Hunc inclinari cernens persenserat actum
  Nec tulit, obstantem sed mox Haganona revellens,
  Denique sublato qui divertebat ab ictu,
  Insilit et planta direptum hastile retentat
- 1325 Ac regem furto captum sic increpitavit,
  Ut jam perculso sub cuspide genua labarent.
  Quem quoque continuo esurienti porgeret Orco,
  Ni Hagano armipotens citius succurreret atque
  Objecto dominum scuto muniret et hosti
- 1330 Nudam aciem saevi mucronis in ora tulisset.

  Sic dum Waltharius vulnus cavet, ille resurgit

  Atque tremens stupidusque stetit vix morte reversus.

  Nec mora nec requies: bellum instauratur amarum,
  Incurrunt hominem nunc ambo nuncque vicissim;
- 1335 Et dum progresso se impenderet acrius uni, En de parte alia subit alter et impedit ictum: Haud aliter Numidus quam dum venabitur ursus Et canibus circumdatus astat et artubus horret Et caput occultans submurmurat ac propiantes
- 1340 Amplexans Umbros miserum muttire coartat; Tum rabidi circumlatrant hinc inde Molossi Comminus ac dirae metuunt accedere beluae. Taliter in nonam conflictus fluxerat horam,

Et triplex cunctis inerat maceratio: leti

1345 Terror et ipse labor bellandi solis et ardor.

Interea herois coepit subrepere menti
Quiddam, qui tacito premit has sub corde laquelas:
"Si fortuna viam non commutaverit, isti
Vana fatigatum memet per ludicra fallunt."

- 1350 Ilico et elata Haganoni voce profatur:
  "O paliure, vires foliis, ut pungere possis,
  Tu saltando jocans astu me ludere temptas!
  Sed jam faxo locum, propius ne accedere tardes;
  Ecce tuas, scio, praegrandes ostendito vires.
- 1355 Me piget in cassum tantos sufferre labores."

  Dixit et exiliens contum contorsit in ipsum,

  Qui pergens onerat clipeum dirimitque aliquantum

  Loricae ac magno modicum de corpore strinxit;

  Denique praecipuis praecinctus fulserat armis.
- 1360 At vir Waltharius missa cum cuspide currens
  Evaginato regem importunior ense
  Impetit et scuto dextra de parte revulso
  Ictum praevalidum ac mirandum fecit eique
  Crus cum poplite adusque femur decerpserat omne.
- 1365 Ille super parmam ante pedes mox concidit hujus.
  Palluit exanguis domino recidente satelles.
  Alpharides spatam tollens iterato cruentam
  Ardebat lapso postremum infligere vulnus.
  Immemor at proprii Haganon vir forte doloris
- 1370 Elatum caput inclinans objecit ad ictum.

  Extensam cohibere manum non quiverat heros,
  Sed cassis fabrefacta diu meliusque peracta
  Excipit assultum mox et scintillat in altum.
  Cujus duritia stupefactus dissilit ensis,
- Proh dolor! et crepitans partim micat aëre et herbis.

  Belliger ut frameae murcatae fragmina vidit,
  Indigne tulit ac nimia furit efferus ira
  Impatiensque sui capulum sine pondere ferri,
  Quamlibet eximio praestaret et arte metallo,
- 1380 Protinus abjecit monimentaque tristia sprevit:

  Qui dum forte manum jam enormiter exeruisset,

Abstulit hanc Hagano sat laetus vulnere prompto. In medio jactus recidebat dextera fortis Gentibus ac populis multis suspecta tyrannis,

1385 Innumerabilibus quae fulserat ante trophaeis.

Sed vir praecipuus nec laevis cedere gnarus,
Sana mente potens carnis superare dolores
Non desperavit, neque vultus concidit ejus,
Verum vulnigeram clipeo insertaverat ulnam

1390 Incolumique manu mox eripuit semispatam,
Qua dextrum cinxisse latus memoravimus illum,
Ilico vindictam capiens ex hoste severam.
Nam feriens dextrum Haganoni effodit ocellum
Ac timpus resecans pariterque labella revellens
1395 Olli bis ternos discussit ab ore molares.

### XII.

Tali tunc ergo dirimuntur proelia facto. Quemque suum vulnus atque aeger anhelitus arma Ponere persuasit. Quisnam hinc immunis abiret, Qua duo magnanimi heroes tam viribus aequi

1400 Quam fervore animi steterant in fulmine belli?

Postquam finis adest, insignia quemque notabant:
Illic Guntharii regis pes, palma jacebat
Waltharii nec non tremulus Haganonis ocellus.
Sic sic armillas partiti sunt Avarenses!

1405 Consedere duo, nam tertius ille jacebat,
Sanguinis undantem tergentes floribus amnem.
Haec inter timidam revocat clamore puellam
Alpharides, veniens quae saucia quaeque ligavit.

His ita compositis sponsus praecepit eidem:

1410 "Jam misceto merum Haganoni et porrige primum, Est athleta bonus, fidei si jura reservet; Tum praebeto mihi, reliquis qui plus toleravi; Postremum volo Guntharius bibat, utpote segnis Inter magnanimum qui paruit arma virorum,

1415 Et qui Martis opus tepide atque enerviter egit." Obsequitur cunctis Heririci filia verbis.

Francus at oblato licet arens pectore vino: "Defer" ait "prius Alpharidi, sponso ac seniori, Virgo, tuo, quoniam, fateor, me fortior ille est;

- 1420 Nec solum me, sed cunctos supereminet armis.

  Hic tandem Hagano spinosus et ipse Aquitanus
  Mentibus invicti, licet omni corpore lassi,
  Post varios pugnae strepitus ictusque tremendos
  Inter pocula scurrili certamine ludunt.
- 1425 Francus ait: "Jam dehinc cervos agitabis, amice, Quorum de corio wantis sine fine fruaris: At dextrum moneo tenera lanugine comple, Ut causae ignaros palmae sub imagine fallas. Wah! sed quid dicis, quod ritum infringere gentis
- 1430 Ac dextro femori gladium agglomerare videris
  Uxorique tuae, si quando ea cura subintrat,
  Perverso amplexu circumdabis euge sinistram?
  Jam quid demoror? En posthac tibi quidquid agendum est,
  Laeva manus faciet." Cui Walthare talia reddit:
- 1435 "Cur tam prosilias, admiror, lusce Sicamber: Si venor cervos, carnem vitabis aprinam. Ex hoc tu famulis jam suspectando jubebis Heroum turbas transversa tuendo salutans. Sed memor antiquae fidei tibi consiliabor:
- 1440 Jam si quando domum venias laribusque propinques,
  Effice lardatam de multra farreque pultam;
  Haec pariter victum tibi conferet atque medelam."
  His dictis pactum renovant iterato coactum
  Atque simul regem tollentes valde dolentem
- 1445 Imponunt equiti et sic disjecti redierunt:
  Franci Wormatiam, patriamque Aquitanus adivit.
  Illic gratifice magno susceptus honore
  Publica Hiltgundi fecit sponsalia rite
  Omnibus et carus post mortem obitumque parentis
- 1450 Rexit ter denis populum feliciter annis.

  Qualia bella dehinc vel quantos saepe triumphos
  Ceperit, ecce stilus renuit signare retunsus.

Haec quicumque legis, stridenti ignosce cicadae Raucellam nec adhuc vocem perpende, sed aevum,

1455 Utpote quae nidis nondum petit alta relictis. Haec est Waltharii poesis. Vos salvet IHS.

# Verzeichnis der wichtigeren abweichenden Lesarten.

# POESIS GERALDI DE WALTHARIO.

INCIPIT POESIS GERALDI DE GVALTARIO rot B, die Überschrift fehlt in bT — Vers 1—22 nur in  $\gamma$  — 4 vivis? Du Méril — 6 erchamboldum B erckambaldum b erkēbaldū T — 8 multis ut infictum b ut fehlt in BT infixum? Du Méril infectum oder infidum Reiffenberg — 10 Quae Bb Qui T de larga decreuit Du Méril — 12 certus fidus corde b fidus fehlt in BT, vergl. Du Méril S. 315 — 15 Det pater ex Bb Hoc det et T Det pater altitonans Du Méril — 17 tyronis B tironis bT tyranni Du Méril — 18 uualtharii B, vergl. Meyer S. 384, waltharius bT resecti B resectus bT — 19 Ludendum Bb Lugendum T — 20 Perlectus  $\gamma$  (flectus b nach Grimm) Flexus longaevi dum str. Grimm S. 60, longeui Bb longe vi T longe vim Scheffel Perlectus, longi vim str. in arcta diei Du Méril — 21 plura Bb longa T — 22 carus Bb charus T adelphus BT adelfus b —

# WALTHARII POESIS.

Versus de uualtā b Liber Waltarij rot T Hystoria Waltarii (regis ausradiert) rot A. Ohne Überschrift BCD — Vers 2 et] ac T — 3 religione TD — 11 Etcilo überall I, vergl. Schweitzer S. 89 — 14 gibico B — 15 de te recens A nach Grimm; vergl. Becker, Westermanns ill. Monatshefte, 1885, S. 322 — 16 cuntharium A

Gundharium wie auch sonst meist b — 17 passim B, sonst pauidi; peruerberat b — 18 hystrum Bb histrum A ystrum CD — 19 der Vers fehlt in D, harenas BC, sonst arenas — 20 uel ω et Grimm; V. 20-23 am Rande C - 23 Ut T Et si forte darent dextras I, vergl. Schweitzer S. 92 — 24 iustum B, sonst iussum — 27 hoc]ac D<sup>1</sup> — 29 cuntharius A — 30 tenellam] nouellam I, vergl. Schweitzer S. 89 — V. 34-39 stehen in I nach V. 51; vergl. Meyer S. 385 — 35 henricus BI heriricus bTA¹ herricus A²C herericus D — 36 hil<br/>cund B hildeund b hildgunt T hiltgunt  $\alpha$  Vnica nata fuit huic tantum nomine hiltgunt D, vergl. Schweitzer S. 97 f. - 37 scemate T stemate A, vergl. Peiper, Jenaer Litt.-Ztg. 1875, Nr. 36 — 40 Namque  $\gamma$ , sonst iamque — 41 Discedunt D³ — 42 illuc flectit C — 44 equali T — 45 tremebat D — 50 rhodanum CT — 52 cabillonis  $\gamma$  cauillonis  $\alpha D$  Cabilloni Du Méril. herric' sedit C henricus B heriricus bTA¹ herricus A²C — 54 consurgunt b — 56 tunc TD fecissēt et ipse T — 58 simulare BCD $^{\scriptscriptstyle 1}$ similare bTAD<sup>3</sup> — 61 pacem T — 62 mihi est  $\alpha$  est fehlt in  $\gamma\beta$ I — 63 firmant b<sup>2</sup> auch B zuerst — 65 quid B — 66 cessant b - 71 d & dextras atque B dextram det atque bTI pacem det atque  $\alpha$  pacem detque atque D pacemque det atque Peiper; rergl. Pannenborg I, S. 1129, Meyer S. 383, Peiper, L. Z. a. a. O., Schweitzer S. 97 — 72 apportans Molter — 73 reliquit BCDI, sonst relinquit — 77 Namque in B tū B — 80 henricus B herericus TD heriricus  $\alpha$  (b?) — 81 quod] quo Molter ut I consotiarent BD - 83 Hic postquam domitas gentes has comperit esse D, vergl. Peiper S. XV, Schweitzer S. 86 — 84 tumultu B (vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S.87), sonst pauore — 86 cessamus B censemus D, sonst cessemus — 87 Exemplum nobis  $\gamma$ CD Exempla  $\bar{\imath}$  nobis A Exempla en nobis Grimm praebent B (vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S.87), sonst donant — 88 talia zuerst A — 89 que fehlt in A ferire] referre D — 91 Et nunc iam T Etiam nunc A, sonst Et iam nunc — 92 demoror I — 94 hilgunde BH hildguntque T hiltgunda D — 98 Hac H proprios] pueros D alumnos  $\gamma I$  alumpnos H heredes  $\alpha$  Ac uelut heredes pueros nutrire iubebat am Rande D3 Ac veluti proprios pueros nutrire jubebat Schweitzer S. 99 f. - V. 99 steht nur in γH; vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1132, Meyer S. 381 und 386, San Marte, Litt. Centralbl. 1873, Nr. 25 - 101 inesse H, veral. Pannenborg I, S. 1132 - 102 locis T habentis H - 105

superar& B — 107 haud] non H (D<sup>3</sup>?) mouerent D — 109 ambos] illos HA, vergl. Schweitzer S. 75, dagegen Voigt, Ztschr. f. d. A. 23, 472 — 111 placuit α — 113 Postremo D — 116 gibico B Gybichus H — 117 Cundharius H Cuntharius C; G. regno successit I illico BT, sonst ilico; pannoniorum BD — 119 primo D cognouit hagano exul T Haganus H — 120 properatur B — V. 123-363 fehlen jetzt in C - 123 Ospirn D Ospirin (das letzte i ausradiert) A coniunx yC coniux A — 124 fando B (vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S. 87) dicto bT, sonst dicta — 128 huius γCD hunis A, vergl. Schweitzer S. 77 u. 81 — 130 Idcirco zuerst A - 135 Nunc uolo I te] plus B - 136 pannoniorum D - 138 amplificabo quidem te rure domique HA quidem ualde te  $\gamma$ I quidem pariter te C quidem gazis te D quidem donis te konj. Peiper, vergl. S. XX, Pannenborg I, S. 1137, Meyer S. 381 — 139 Nec (sponsam tibi qui dat auf Rasur) (post facta pudebit erneuert) (eum neu hinzugefügt) D — 141 parare C (nicht ganz sicher; über parare v. späterer Hand tractare O) parere D — 142 Waltherius O — 143 idem B, sonst ipse — 144 impleuerat BT compleuerat darüber l' im b, sonst compleuerat — 145 His instigandis B His instigandi b Hiis instiganti T Inuestiganti his αD His instiganti I, vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1131, Meyer S. 386, San Marte a.a. O. - 146 est quod] quod adest Biester - 147 segnia B senia bT sergia  $\alpha$  seria  $\beta$  mei sergiamenti Fischer mea sergiamenta Biester. Vergl. Grimm S. 71 (sergia=servitia), Du Méril S. 324 (seria), Meyer S. 366 (segnia), Müller S. 170 (seria = Virg. Buc. 7, 17) u. meine krit. Bem. S. 2 f. — 151 Uincior C — 153 curis b — 154 moratus B — 157 dolores I — 158 fidelis BH, vergl. Pannenborg I, S. 1134, Meyer S. 384, fideli abTD - 161 aut] an  $\beta$  mediae C (T?) — 162 paratus] securus zuerst A — 163 Imbellis B - 164 coniunx  $\gamma$ CL, sonst coniux; retrahunt  $\beta$  que fehlt in TL fugā ue B que fehlt in L precantur  $\beta$  — 165 propriam] patriā A — 166 pannoniorum  $\beta$  — 167 cogas me  $\beta$  — 171 Que quandam dixit superatam sistere gentem T — 172 Ac hunis bellum T Ac "bellum "hunis  $D^3 - 174$  Cui B - 175 Ut bellatorum confortet L — 176 memore A — 178 impendere C — 179 consurgens  $\beta$  — 180 numerose L — 183 ubique H — 184 horrenda confundit classica uoce H — 185 hinc undique B huc undique β, sonst hinc indeque — 186 ludunt miscibat (miscebat A<sup>2</sup>)

in nū A miscentur D, vergl. Meyer S. 387, Schweitzer S. 85 -189 iacere AL<sup>1</sup> — 190 Postremo B\beta Post tremum A, sonst Postremum; examine L — 191 Assumptis T — 193 retentant Du Méril — 195 vmbone equorum u. darüber von anderer Hand uirorum T — 196 Waltharvs A tamen | tunc L furit | fuit T belli CL<sup>2</sup>, sonst bello — 197 hac H — 200 dextram sine sinistram γH, sonst dextra siue sinistra, vergl. Pannenborg I, S. 1134, Meyer S. 380 - 202 feriuntur zuerst A -203 Hunc  $\beta$  pannoniorum  $\beta$ - 204 nur in γ, vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1134, Meyer S. 381, San Marte a. a. O. audet B. sonst auget - 206 Donec perciperet belli β forte L (vor Rasur A) -- 208 recauo ductor β, vergl. Schweitzer S. 76 — 210 timpora AD vulgo] lauro L Victrici cingens vulgo sua tempora lauro konj. Schweitzer S. 77 (Virg. Ecl. 8, 13) — 212 scemate T — 214 vualtharius mox T - 215 palatini | paulatim B - 216 equite ohne que A equitesque C — 218 uergant ω pergant? Meyer S. 387 (vergl. V. 1047 u. 1151) — 219 Qui tantum modicum I narrans modicum zuerst B, vergl, Schweitzer S. 92 - 221 Illing b hilgundem BH hiltgundam D - 222 Qui BD - 223 quia] quam C - 227 reticens vultum zuerst T intendit conspexit D, vergl. Schweitzer S. 85 — 228 reddidit BH (vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S. 87), sonst porrigit; illi THD — 230 caram tali D — 231 patimur pariter TDI tantol longo DI — 232 quod H qd B, sonst quid -- 233 fecere] pepigere? Peiper — 234 Quam ne γα Qđ ne D Quam diu nos I Quare Fischer premimur B - 235 hoc y tunc I, sonst haec; discere A - 236 Paululum T talia dixit D, vergl. Schweitzer S. 86 - 237 Quod zuerst, dann Quit A quid ab A dampnas BHD, sonst damnas — 238 persuadens b¹ quod toto D — 241 dextrosū porrigere A - 243 nubule zuerst A nubili D fraudis uel falsi I, vergl. Schweitzer S. 89 — 245 Sic B — 249 mi  $\gamma$ AD me C — 253 meditor I, vergl. Schweitzer S. 89, celare A accelerare T - 254 premultis B, sonst prae multis — 255 hilgundem B hiltgundam D — 256 his B — 257 nur in γ, vergl. gegen Peiper Pannenborg I. S. 1134, Meyer S. 381, San Marte a. a.O. — 258 dextera B, sonst prospera - 261 te namque I - 264 Affero A<sup>2</sup> Affer H, vergl. Schweitzer S. 73, Assere Du Méril Auro (vergl. Aen. 3, 467; 5, 259; 7, 639) Müller in d. Ztschr. f. dtsche. Philol. 9, 171, Strecker, Ztschr. f. d. A. 42, 270; vergl. Meyer S. 367 f., Voigt S. 472. Interp: tuni-

camque trilicem Assero, loricam, fabrorum insigne ferentem Diripe, Fischer; ebenso (doch ohne Komma hinter loricam) Grimm u. Du Méril; tunicamque, trilicem Assero l. f. i. ferentem, Diripe Peiper u. Holder — 266 pannoniarum T — 267 pectoris imum γD p. unum α p. honum H — 269 parans T patrato D; Interp.: imponito: vasis Sic Fischer, Grimm, Du Méril, Neigebaur, Peiper -274 ebdomadam BD hebdomodam T ebdomedem b epdomadem C — 275 quod BHD, sonst quid — 276 Nec C? Hinc I — 277 remeauerat b — 278 u. 279 die Worte ducibus famulisque Sumptu permagno fehlen in D, die beiden letzten in H, wo auch V. 279 vor 278 steht. — 279 sumpto b permagno] magnifico I, vergl. Schweitzer S. 89 — 281 hic C quid C? — 283 restinguere αD restringere 7I, vergl. Pannenborg I, S. 1131, dagegen Meyer S. 380, ut extinguas H — 285 cuncto A — 286 Tunc H — 290 Luxurians media B — 291 Ingreditur ohne que T — 292 Horos A more γOI, vergl. Schweitzer S. 86, corde αD — 293 Über Duxerat steht m, über solium steht n, wahrscheinlich von der Hand, welche saben über byssus gesetzt hat in O quod BD quem bTHaI qd byssus cobsit O bissus compsit γHI compsit bissus αD, vergl. Schweitzer S. 92 — 295 magister T — 297 libat conuiua resudans I — 299 feruet pincerna I migma ω smigma (σμῆγμα) Fischer auram B, sonst aurum, vergl. Meyer S. 384 — 300 bissina Bb bis sena T bissino αD bis seno Peiper, vergl. Pannenborg I, S. 1136, Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. — 301 pigmentatus yAD pigmentatos H pigmentatas C crateras BD, sonst crateres; bacchus B, sonst bachus — 303 escam γH escas αD, vergl. Pannenborg I, S. 1134 - 304 Postquam epulis depulsa fames sublataque mensa γΙ Postquam depulsa fames fuerat atque sublata mensa (fuerat fehlt bei Muratori) H Postque epulis (epulas D) absumpta (ass: D) quies mensaeque remotae aD, vergl. Peiper S. XVIII, Pannenborg I, S. 1135, Meyer S. 389 (adsumpta), Schweitzer S. 96 — 305 dictis I adortus Molter — 306 rogito] regno C? clarescit I - 307 in primis B (vergl. V. 263) H tunc γ, sonst nunc, vergl. gegen Peiper Meyer S. 380, San Marte a. a. O. - 308 paratam Molter — 311 iuuet B — 312 occurrunt D — 316 Balbutit  $\gamma$  Balbuttit A Balbutiit C Palbuttit D medio B - 318 perduxit B nach Neigebaur — 319 Waltheri' O retrahitque redire (redire fehlt in A) uolentes αD traxitg; redire uolentes O retrahitque redire

uideres Bb cunctos retrahique uideres T, vergl. Schweitzer S. 88 - 320 fehlt in D (und in der verlorenen Hs. I? vergl. Feiper S. 20) - 322 ignicremis ω igniuomis Molter - 324 Tandem γ HDI. vergl. Schweitzer S. 80, Inde a Indeque Peiper, vergl. S. XX. -325 otius D — 327 Ob uirtutem quem Bb Quem ob u. HC Quemque ob u. D Ob quam I Hunc ob u. TA Qualem ob Molter; vergl. Meyer S. 381 — 329 solitis Molter — 331 uteri γ iteri CD iteneri A itinere H itineri I — 332 dextra A — 335 Ingentes ocreisque D suras ocreis I — 336 femur leuum B — 337 alium dextro I pannoniorum D — 338 dat tantum C — 339 astam A - 341 nonnulla dona D nonnullum tale I - 342 ipsa THD ipse BaI ipsa? nach Peiper, ipse nach Holder b - 344 Et D hamum y uncum CD (hmum A nach Peiper uncum a nach Holder), vergl. Schweitzer S. 77 - 345 Namque Vualtarius erat C, vergl. Meyer S. 364 - 352 vor aure ein unterstrichenes i A -353 Formidat T — 354 Hic I incubat<br/>• Inde B — 355 Vicos T $\beta$ Vicus I, sonst Vicis; diffugiunt  $\gamma$ H (C?) defugiunt A effugiunt  $\beta$ spaciosa T (so Molter; vergl. auch Meyer S. 389), sonst speciosa — 358 solutus] sepultus TC, vergl. Voigt S. 472 — 359 lucis pressi iacuere sopore I, vergl. Schweitzer S. 89, recubanda A — 361 grates reddant B, sonst faciant; festal facta b¹ salutant Lb¹ - 362 amplectatus A - 367 tantum b - 369 spirin b Ospirn  $C\beta$  hilgundē B Hildegunde H hiltegundem L — 370 deferreque suetas  $\beta$  — 372 detestantas L te detestandas nach Peiper te destandas nach Holder C heri w sero Peiper; vergl. Pannenborg I, S. 1137, Peiper, Jen. L. Z. a. a. O., Voigt S. 471 — 373 pannonicas L pannoniam hanc destruxerat omnem I — 374 dudum iam AL<sup>1</sup> Quod :dudum :iam domino ohne regi L — 375 Adprobat B Abstulit  $\beta$  quam L  $\div$  376 uestri  $\gamma$   $\overline{\text{uri}}$   $\alpha$ L nostri HD columnam B, sonst columna, vergl. Meyer S. 384 — 377 en] hinc I — 378 dux A<sup>1</sup> — 379 Hilgundem B Hildgundem H Hiltigundem L quoque] que TL mihi bT — 380 At T succendet B nach Neigebaur — 383 celerem B, sonst tristem, vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S. 87 - 384 eloicis B - 385 rex fluitat b - 386 imitatus] mutatus T — 387 Procidit b — 388 sermonum B sermonem dare non permiserat ullum  $\beta$  — 389 Ipse zuerst B — 390 poterat C — 391 Et cum nox terris depresserat (depressit L) atra colores  $\beta$  — 393 deortrū C — 394 Ac B — 395 iacitat A — 396 subreptus  $\gamma$ ,

vergl. Pannenborg I, S. 1137 f., subrectus  $\alpha$  surrectus  $\beta$  — 397 decurrit  $\beta$  urbem (urbe B nach Neigebaur) BHC  $^1\beta$  urbe bTA orbe Grimm orbem Peiper, vergl. Pannenborg I, S. 1137; das in meinen kritischen Bemerkungen S. 6 f. zu Gunsten der Konjekturen Gesagte ziehe ich zurück und entscheide mich für urbe. — 398 Atque ω Adque Meyer S. 389, vergl. Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. — 401 Suspectant Bb Exosam I, vergl. Schweitzer S. 89, reliquere B linquere b — 404 Afferret HI uinctum H nequam ceu T — 405 Nunc L ergo A ostro Biester — 406 stante? C hinc inde yA hinc atque inde C hinc inde atque  $\beta I$  — 407 Namque Molter clausissem, uiuo, talentis Peiper S. 25, vergl. Meyer S. 389; ipse I uoui clausisse Molter ut uiuo oder iuro Reiffenberg — 409 uel comes I seu minister L — 411 uirtute tua D uirtute sua D<sup>3</sup> — 412 cruminis Bb, sonst crumenis — 413 tamen] tunc? L praesumpserat BDI presumeret L — 415 Nata A quidem BD, sonst equidem — 416 Incolumis BT Incolomis bD Incolumes C Incolomes A In bellis I, vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1131; Meyer S. 379, San Marte a. a. O.; dagegen Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. — 419 Uultharius A Waltarius C ibat C — 421 accersitas BTCD arcessitas b accersita HA Ipse accersitos partim I, vergl. Pannenborg I, S. 1132, Meyer S. 379, Peiper Jen. L. Z. a. a. O., Schweitzer S. 78 — 424 rapuit hamum D — 425 Sicque Molter — 427 waltrius C — 428 circum fulserat b<sup>1</sup> — 429 pannonia H — 431 flum C, vergl. Schweitzer S. 75 — 432 renum BHA rhenū C quo D — 433 uvormociam A — warmatiam H — 434 dedit pisces zuerst D — 436 Horta A — 437 exurgens  $\gamma$ D, sonst exsurgens — 439 uenator B — 440 cum αD dum γHI Is cum coxisset studiosus & adposuisset D — 441 gundario b cundhario H — 442 nunquam mihi francia pisces C — 444 fehlt in B u. steht nach 445 in b1; quam totius T quantitius b — 447 Et cum \( \gamma \text{HADI Qui cum C} \) — 452 Uere D cunctos · A — 453 gradiens & hastaque b — 455 gressus T intulit I — 456 incredibilis B, sonst incredibili; decorata decore D decorata puella C — 457 puella] natore C — 459 gerentem D — 460 discusserat B, sonst discusserit; alta D — 461 At b furit I curru I — 462 geminis C — 466 Congaudete mecum I — 467 Waltheri' O - 468 steht vor 469 in 7HO, in d. übr. Hss. ist die Reihenfolge umgekehrt; vergl. Pannenborg I, S. 1134 — 469 Cundharius H — 470 queso T noui BbD, vergl. V. 466 u. Meyer S.

390; uixi TOa, vergl. Schweitzer S. 92 — 471 gibico B gybichus H; über gibicho steht ms pat, über regi steht attile, nach eoo steht ī regionē, alles v. sp. H. in O — 472 Nunc mihi yI (in O ist noch ein Stückehen des N sichtbar) Hanc mihi H he ne C, vergl. Schweitzer S. 76; Hc ne nach Peiper, Nunc ne nach Holder A Hanc deus omnipotens D - 474 sellam c. sculptam HD scupta b - 476 plerumque robustos D — 477 simul et haganona B haganon b haganonem T Haganone H Haganona ire I audebat b - 479 a ceptis B a coeptis b acceptis A aceptis C transmittere (dann transuertere) C — 481 praecingere bDI Interp.: ferro Fortia, squ. Fischer, Grimm, Du Méril, Neigebaur u. Holder ferro, Fortia squ. Peiper — 482 squamosos A — 483 Ne hic tantum T francis gaze deduxit ab horis C — 486 Sternere BD Cernere bTα, vergl. Meyer S. 383, Schweitzer S. 80, imbellē B imbelle T inbellem AD — 487 properare studebat T — 490 tum BbC tunc TAD uasagum b Wasagum D. sonst uosagum — 493 am Rande steht in O von der Hand des ersten Korrektors: topographia descriptio loci — 495 ruptum TOC, vergl. Schweitzer S. 36 — 496 statio ē darüber wesunge von späterer Hand O - 497 huc T escas T - 498 Hunc αD Huc γH über Hunc steht locum v. sp. H. in O uidet b - 500 fugens A horis BC aruis H — 501 requiem sompni C gustaverat ipse D, vergl. Schweitzer S. 77 — 502 innexus B clipeo] baculo und am Rande clipeo C orbē C — 503 pectora ausgestrichen, dann pondera B — 505 hilgunt B Hiltgund T Hildegund H Hiltgunt  $\alpha$  — 508 Ne excutias somno subito Bb N. e. subito somno T Ne subito me excutias a somno H N. s. e. somno α mihi cara Tb "vielleicht: somno me, cara oder: somnum mihi, cara" Grimm S. 20 mea cara Molter — 509 potis e BD potis es acies T curas D — 510 Instanter  $\gamma$ AD Instantē HC — 512 Sic tandem optata fessus fruiturque quiete D, vergl. Schweitzer S. 85-513 cundharius bH in pulvere  $\alpha-515$  auras  $\omega$  aures Biester - 516 euntem y eundem HaD, vergl. Meyer S. 382 u. dagegen meine Anmerkung zu diesem Verse - 519 steht nach 520 in C — 520 Waltheriū O pugnare uidisses T — 521 über ego steht uidi v. sp. H. in O — 522 spoliandum credo putares D — 523 pannonias γOαD pannonicas H, vergl. Pannenborg I, S. 1132; Interp.: Pannonias, acies Peiper, dagegen San Marte a. a. O.; über bella steht in v. sp. H. in O cierent l'mouerent A, vergl. Voigt S. 472, coirent OD — 524 aquilonenses B aquilonales bT, sonst aquilonares — 525 Waltheri'

O choruscus BTH coruscus O coruscās C1 nach Holder — 527 ei fehlt in b — 529 assurgat Du Méril quo turbine B, vergl. Schweitzer S. 87, qua turbine bTH quanta vi aD — 530 Sed cum Bb, sonst Sed dum; cundharius H cuntarius C guntherius D — 531 properabant Mosheim — 532 At procul bTHCD Et procul BA hilgunt B hiltgund TH hiltgunt α — 534 Waltheriū O monebat γOHC, vergl. Pannenborg I, S. 1135, Schweitzer S. 95, iubebat AD, vergl. Voigt S. 472 (s. V. 477) — 536 Et nunc illa Mosheim quanta B — 537 terso D, vergl. Schweitzer S. 75 — 541 prolusit γα praelusit B nach Neigebaur, D? Fischer — 545 secentur vHA, vergl. Schweitzer S. 77, secede CD nach Peiper aD nach Holder recide Molter secato Du Méril; vergl. Peiper, Jen. L. Z. a. a. O., Voigt S. 472 - 546 thalomo A talamo C - 547 alterius (?) Du Méril, B nach Neigebaur ueterius O, sonst ulterius — 548 Tum C1 Dum auf Rasur C2A (Tū O, doch ist T unsicher und könnte auch C sein) Cum b Tunc B innocuus γOD an nocuus α, vergl. Peiper S. XVIII, dagegen Pannenborg I, S. 1131, Meyer S. 380, San Marte a. a. O., Schweitzer S. 72 — 549 Et quo  $\gamma$  O Aut quo  $\alpha$  — 550 pacit T - 553 Hos ualet hic, über Hos steht Hic von der Hand des ersten Schreibers in O confundere credito nostros T — 555 adsunt B sunt A, sonst assunt — 557 gnoscens bH ridens vel dicens B — 558 Est meus und uetustus Molter veternus  $\omega$  — 560 Interius D<sup>3</sup>, vergl. Schweitzer S. 92, dagegen Voigt S. 472, sic praedicens C — 561 uerbum nunc iacto D — 562 rediens nullus O rėdiens nullus D — 563 nostre uel tante C, vergl. Voigt S. 472, meae quid tollere gazae Du Méril; über quid steht aliquid v. sp. H. in O - 564 Hec dum Bb compleuit sermonem T — 567 Haganone recepto Biester — 569 Quam didicit B - 570 Quem und solum HD, vergl. Meyer S. 382, Pannenborg I, S. 1131 f. und dagegen meine Anm. zu diesem Verse, intercoepero b — 571 Hac ait D hilgunt B hiltgunt C — 574 lacescere B - 577 petit D - 578 humonem C - 580 concedat B — 581 calamonem B camalonem bT kamelonem C — 582 mettensi Bb, sonst metensi; urbe D — 584 Anteriora b nouerat B (auf Rasur D) nouerit bTA nouerat in nouerit verbessert C - 585 que fehlt in T - 588 Sis aut unde uenis quo pergere tendis baD quo tendere pergis und am Rande tandem B uenis aut tu quo p. t. T uenis et (uel) quonam p. t. Fischer uenis iuuenis quo Peiper, vergl. Jen. L. Z. a. a. O. Cuias Althof, Waltharii Poesis.

sis? aut unde uenis? quo pergere tendis? F. Meister cursum tendere pergis Scheffel, vergl. Pannenborg I, S. 1137, Meyer S. 383, Peiper S. XX u. Jen. L. Z. a. a. O. — 590 zwischen tua und uenias st v. sp. H. übergesetzt si in O an huc  $\omega$  huc an Peiper miserat D — 591 uelim calamo. Tunc B kamelo C camalo Tb tunc  $\gamma O \alpha D$ tum  $\mathit{Fischer}$  — 592 cuntarium C — 594 suggerat B — 595 quod B — 596 Scutari CD dubitamus Bb $^1$  trepidamus b $^2\alpha$  — 598 Obsidis inque loco paruus genitore coacto D — 600 patriam] terram T — 601 Misim' A te iam Molter — 602 equidem (nach Holder equite) B — 603 artus] arma? vergl. V. 1192 Peiper — 605 Stultus B nach Neigebaur sophistae Molter — 606 quod w nach Peiper quid Fischer B nach Neigebaur princeps quod (darüber o als Zeichen des Vokativs) D - 607 Permittat Biester - 608-609 possit Vitam  $\gamma$ , sonst vitam Possit — 613 centum] ceterum A — 616 quid B nach Neigebaur, C nach Fischer u. Holder, quod w nach Peiper — 617 Hunc T hanago C regem sic dixit suscipe gazam D nach rege ist ait übergeschr. v. sp. H. in O — 618 über potis es steht potes v. sp. H. in O tecum comitantes BO, vergl. Meyer S. 390, Peiper, Jen. L. Z. a. a. O., te concomitantes TC te comitantes A temet comitantes D, vergl. V. 1071 — 621 protendit A — 622 nos] per nos A¹ sequantur C — 623 Visum] Visi A¹ urso] apro Linnig S. 34 u. 111 f.; vergl. dagegen Müller S. 169, sowie meine krit. Bem. S. 8f. — 625 poblite  $\alpha$ , sonst poplite — 626 Vt b<sup>1</sup> — 627 ac D, vergl. Schweitzer S. 85 — 629 hagathien BA hagalthien bT agacien C Ut uideo patrem modo tu ipse agathine imitaris D, vergl. Peiper S. XIX - 631 fastidiit Fischer - 633 ulli B, sonst ullum, vergl. Schweitzer S. 77 — 634 Hec AD Hoc C En  $\gamma$ omnia uerbis T — 635 En in D — 637 sum D — 640 cuntarius C calamoni Bb camaloni T kameloni C — 641 mi A — 642 cunctatur T scis Biester cito? Peiper — 643 spoliatum B — 644 mettensis Bb, sonst metensis; calamo B camalo bT kamelo C — 646 heu T audis B, sonst audi — 647 tutum T — 648 Si uelis  $\gamma$  — 649 paululum T paulo D horos A — 650 forocem A superbum b - 652 (= 647) nur C<sup>2</sup> am Rande - 653 Tunc B Tum juvenis contra fidenter protulit ista konj. Schweitzer S. 99 — 655 cuntario C — 656 Aut quid pro Bb ille] iste Biester — 658 damna T — 659 uel iniuste B — 660 Et tantam D — 661 nur γ, fehlt in αD, vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1133, Meyer S. 381, San Marte a. a. O. — 662 merear D — 663 donet. modo bella remittat D — 664 calamo B camalo bT kamelo C percoepit b — 668 ac b - 671 mordit Bba mordet TD, vergl. Schweitzer S. 86 - 672 sic sic b eamus (l' agamus von anderer Hand) C, vergl. Voigt S. 472 — 675 calamo B camalo O kamelo C — 676 Affixit D caballi γD caualli α — 677 sentit γ, sonst sensit — 679 Et forsitan T — 680 calamo B camalo T — 681 dextram  $\gamma$ dextra aD - 682 mox yD tum A dum C At tum oder Ac tum Biester celerrimus D — 683 comprenso b — 684 Que A — 686 At dum TC Et dum BbAD conspexeat A conspexit B hec A calamonis B camalonis bTA kamelonis C camelonis D — 687 chimo B timo D, sonst kimo, vergl. Schweitzer S. 78, Kuno Peiper — 688 Que A — 689 compellit b - 690 Heu me D - 691 aut commoriar aut D, vergl. Schweitzer S. 85 — 695 laxo D — 696 Walterium A — 699 quae ω quid Fischer — 700 nec rerum γO quicque A Non ego nunc gazam quicquam rerumque tuarum D, vergl. Schweitzer S. 74, dagegen Voigt S. 472 — 702 über Ille steht Wal, nach dehinc ist ait übergeschr. v. sp. H. in O conuincas D - 703 seu quid Tα seu quod BbD seu quo Grimm quo proelia b — 704 transuerberat C — 705 Nondum D compleuerat b — 710 proscindere B, sonst praescindere, vergl. Meyer S. 390 — 713 illi A — 714 transfundit D — 716 Waltharus A — 717 Duxerat T — 718 caput adtollens B attollens und übergeschrieben orantis b orantis aD, vergl. Schweitzer S. 98, ouantis Biester - 720 Hunc B (C am Rande) • unc A Nunc C cundtar. b obisse γ, sonst obire — 721 pugnam] bellum T reuocare B, sonst renouare — 722 Dicens adgr. etc. 7 Versfüsse  $\gamma$  ne b — 723 fehlt in D lasescat B lascescat C, sonst lassescat; riunctvs A - 724 luit D penam B, sonst poenas — 725 uurimhardus B uuirmhardus b vuarmardus T Wurhardvs A wrhardus C euuarhardus D Werhardus Fischer, vergl. auch Schweitzer S. 78, Ewurhardus Peiper, vergl. S. XIX, Werinhardus Grimm, vergl. S. 116; letztere Konjektur wird durch Werinhardus O bestätigt — 726 Quemlibet A — 727 artus B armis T arcis C artis b?OA — 728 über fedus steht pacē v. sp. H. in O — 732 turbat D — 735 dissuluit zuerst B dissiliit bT — 742 Olli 7D, vergl. Schweitzer S. 76, Ili A Illi C uultharius A adortus Molter — 744 illa D¹ — 745 corpore γA pectore CD, vergl. Voigt S. 472 (s. V. 742) — 747 calcibus aruum D — 748

effundens equitemque cadit super ipsum Biester - 750 ambos D - 752 ludum C - 753 Hoc C - 754 At O - 755 cuntarium C-756 ekiurid oris B ekuirid b erefrid T oris ekeurid  $O\alpha$ ekerich D — 758 defugerat D — 759 uariatum C — 760 uultharium A — 761 Sic ait D — 762 aereas TC maledicta B — 765 te ex  $\omega$  me Peiper; vergl. dagegen San Marte a. a. O. u. Schweitzer S.~26~-~766 reliquos B,~sonst reliquas -~767 Ac si  $D^1$  dextra A — 768 Attingit D¹ (Attinget verb. v. sp. H.) — 769 uuasago D — 770 quidem] quod A ekurid B eriurid b erefrid T ekeurid  $\alpha$  ekirih D ac mox  $\omega$  et mox Fischer — 771 cornum] pinum D, vergl. Schweitzer S. 85 — 773 ultharius contra fidenter protulit ista A, vergl. Schweitzer S. 98 f., Voigt S. 472 (s. V. 604, 653), sonst respondit cuspide missa — 774 transmittit B, vergl. Meyer S. 383, Schweitzer S. 87, transponit bTD, vergl. V. 343, Grimm S. 72; transpondit  $\alpha$  transspondet Holder — 776 lignum] scutum D - 778 ekiurid Bb erefrid T ekeurid  $\alpha$  ekirih D - 779 en] & OD — 781 guntario C — 782 hadauuardus  $\gamma$ D hadewartus A hadawartus C — 787 Desiliens B, vergl. Meyer S. 380 u. 391f., Dissiliens b? TαD, vergl. Müller S. 163, petit α, sonst stetit, vergl. Peiper S. XVIII — 789 sortem · hadauuart tum dixit BbD sortem hadawardum · dixit T sortem hadawartum · dixit C sortem hadawartum dixit A sortem · Hadawartus dixit ad illum Fischer, Grimm u. Du Méril Hadawartum · dixit at ille Peiper, vergl. S. XXI u. dazu Pannenborg I, S. 1137 — 790 ac  $\gamma$ , sonst et — 791 suamoso baD — 793 tenuis A — 794 morte TO — 795 euitabitur O (das e ist vom Schreiber selbst übergeschr.) ictus] arcus D — 797 neque  $\gamma$ OA nec CD iste seu B is teli seu b $T\alpha$  nec enim telum sine uulnere transit D is telorum Grimm is leti seu uulneris Du Méril, vergl. Aen. 9, 748, Peiper S. XVIII, Müller S. 163, Schweitzer S. 87. Am Rande steht erat v. sp. H. in O — 798 deponere B depone T, sonst deponito, auch O; pictam] petitam T; vor dem Verse steht in O vom ersten Korrektor: s; ait - 800 reddas Biester quia ω quod Fischer istis ω auch O ista Peiper, vergl. Meyer S. 392, dagegen Pannenborg I, S. 1136, San Marte a. a. O., Schweitzer S. 77. Nach V. 800 setzt Peiper 816 u. 817, dann 801 — 801 almam] istam D — 802 Adsunt Bb, sonst Assunt — 803 uolucri D simules bTC, sonst similes — 804 patientur BT paciantur a paciuntur nach Peiper, patiuntur nach Holder D —

Vergl. über die V. 806-820 Fischer 1. Aufl. S. 48, Grimm S. 87, Peiper S. 45f., Pannenborg I, S. 1125f. u. II, S. 156, Meyer S. 369 f., San Marte a. a. O., Müller S. 161 f. — 807 Pro multis Biester — 808 iste γ, vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S. 87, ipse CD ipsi A sese opposuisse solebat B, sonst se opponere saepe solebat; se fehlt in T — 810 hodie decernis (dann de getilgt u. dafür mihi gesetzt) D. Interp.: cernis, et ipse Fischer, Grimm, Du Méril, Peiper u. Holder, cernis et ipse Müller — 811 forsan darüber si von alter Hand D. Interp.: loquereris, forsan abesset Fischer, Grimm, Du Méril, Neigebaur u. Müller, loquereris forsan, abesset Peiper u. Holder — 812 o aus e D o] ut? Du Méril depromere B (vergl. Meyer S. 382, dagegen Schweitzer S. 87), sonst depellere — 813 dextra A propugnaculi b — 814 cliuum C — V. 816 u. 817 sind von Grimm nach V. 818 gesetzt, von Peiper nach 800; vergl. dagegen u. a. San Marte a. a. O. 816: Istinc T ne ponas γ deponas α D quod tanta pondus A — 817 Portaui D nam] iam D — 818 Illa b agis  $\omega$  ages Grimm si] quod T — 819 solam D — 820 tum tam D — 823 uosegus Bb Wasegus O uuasagus D, sonst uosagus; ictus γ actus O, sonst ecce — 824 Olli γO ambo αD sublimis animus T — 825 Hi A ille acer Biester; über Hic steht unus, über hic steht alter, über hasta steht fidens v. sp. H. in O — 826 et BOC, sonst ac (fehlt in D) — 827 ilex p. s. sonat A — 829 lasesceret Bb lassesserat T lascesseret C lacesseret D — 831 vuarmaciensis T — 832 sub lato A — 833 duello zuerst, dann v B — 834 ferienti O — 835 Intercoepit b ignauum T ignauum (u v. sp. H. auf Rasur) D ignarum Bba, vergl. Grimm S. 69, Du Méril S. 353, Meyer S. 393, Schweitzer S.  $85 - 837 \,\mathrm{Hi}\,\mathrm{A} - 839 \,\mathrm{fretus}\,\mathrm{in}$  pedibus D  $- 841 \,\mathrm{ambis}]$ ipse T — 844 Etuellens D — 845 auram 7D aurā vor einem Loche A auras C — 846 patarid BT (vergl. dagegen V. 912) pataurid α paterih D — 847 Protilit A — 849 über quonam ist in O zuerst etwas' Geschriebenes ausgewischt, dann steht dicens - 850 an Stelle von parce stand in O ursprünglich ein Wort, das keinen Buchstaben mit Unterlänge, an erster Stelle einen Buchstaben mit Oberlänge hatte. Dieses ist radiert worden. V. sp. H. ist übg. die schephen. Am Rande steht v. sp. H. colū baiolat trahit, darunter vom ersten Korrektor: Cloto • lachesis • atropos • occat • Tres furie Allecto - Hand und Tinte sind dieselbe, von der parce eingesetzt ist. Schönbach S. 345 - 851 ligant O, sonst legunt, vergl.

mein Waltharilied, Anm. zu V. 851. — 852 Defit&? nach Peiper, Defitø nach Holder A Walterii A Waltharii (vergl. dagegen oben u, V, 878 u, 1090) O — 853 spernit O — 854 uenis B $\alpha$  iuuenis T u. Fischer, Grimm u. Du Méril ferus D — 855 am Rande die untere Hälfte von Megera, darunter Thesiphone O Tristatur TD que fehlt in D — 856 imo] uno A — 857 insatiatus BTα, vergl. Grimm S. 69, Peiper S. XV u. 48, insaciata tenendi D. vergl. Schweitzer S. 86 — 859 gluttires sola B — 860 homines] uecors D, vergl. Schweitzer S. 86 — 863 trepidat Bb — 866 ciebis y ciebat vor der Rasur A, sonst ciebit — 867 retrudit D — 869 est de te b — 870 En ceus A En citius D — 872 Heiuc mi nach Neigebaur Heu mi nach Peiper B quid matri Bb matri quid aD — 874 rapta spei B rapte spei bTC raptae spei A spe rapta D, vergl. Meyer S. 383 f. u. meine krit. Bem. S. 16; ich habe mich jetzt für die Lesart in B entschieden. — 875 iam D — 876 lacrimis gremium zuerst A consparsit a (v. sp. H. auf Rasur O) gemitum l. compressit o. D, sonst conspersit — 877 Magnis atque uale longum singultibus edit D famose A se in formose auf Rasur O -878 Wltarius A Waltarius C Waltherius O, über licet steht dum v. sp. H. in O, alonge BO — 879 Adtendit (BD) clamor simul, über Adtendit steht alter, nach simul ist & übg., beides v. sp. H. in O -880 nach Unde ist ad übg. v. sp. H. in O — 881 clarissime y, vergl. Schweitzer S. 86, sonst fortissime — 884 Eroum A caede B — · 889 proprio B — 890 subiecta D choris γα totis D, vergl. Schweitzer S. 85 — 892 percussa D — 893 At Et T sanguis γ, sonst uirtus, vergl. Meyer S. 393 u. mein Waltharilied, Anm. zu V. 893 — 894 Paulo D — 895 Tum  $\omega$  Tunc Fischer discedere  $\gamma$ AD decedere C — 903 iuuenem decepit ineptum D — 905 occubuit Du Méril galeeq; darüber v. alter H. calibemq; D acuebat Molter — 906 Hic tum D pariterque T ipse B — 907 trepide C — 908 reuocare B, sonst renovare; at illum a uillum A nach Peiper, a nach Holder — 910 depresserat impetu partem D — 911 Hamatam  $\gamma$ , vergl. Schweitzer S. 86, Amatam A Armatam C Armaticam D — 912 pataurid Bb? a patafrid T paterih D sternens konj. Meyer S. 372, vergl. dagegen meine Anm. zu diesem Verse im 2. Teile - 913 Siluanisque feris D, vergl. Peiper S. XVI, Schweitzer S. 85 - 914 geruuintus B (vergl. V. 935) geruuitus bTa geruuidus D Gerwicus Grimm, vergl. S. 117, dagegen Schweitzer S. 78. Hinter V. 914 stellt

Peiper V. 940, vergl. dagegen Pannenborg I, S. 1136, Meyer S. 395, San Marte a. a. O. — 915 subuectus forti zuerst A fortis C supereuolat D — 916 angustum D, vergl. Schweitzer S. 86 — 917 recidisset y, sonst resecaret, vergl. Meyer S. 381, Schweitzer S. 76 u. 87 — 918 bibennem D — 919 fuerunt b (l' re b 2) — 920 beltam D - 922 vulva Schweitzer S. 75 (vergl. V. 1036) dimserat A, vergl. Schweitzer S. 81, demerserat Peiper, sonst dimiserat — 923 Sic A uere D, am Rande si fuisses D uirū dann orum D — 924 martia] inercia A nach Peiper, C nach Grimm u. Holder, vergl. dazu Schweitzer S. 73, Voigt S. 472, bella D — 925 intanta b — 929 petit iste flectitur ille γ, sonst petit ille reflectitur iste — 930 Ad ω Ac Meyer S. 394, dagegen meine krit. Bem. S. 16 f. sors D - 931 cuspes  $\alpha = 932$  caballum  $\gamma$ , vergl. Schweitzer S. 86, cauallo  $\alpha$  caballo D — 935 keruuiti Bb geruuiti Tα geruuidi D imum] unum TC uncum Biester — 936 Transmissumque C Transmissumque citum p. inguina f. D penetrauit T ingune α — 937 protulit D atrum ω acrum (vergl. V. 1125) Peiper, dagegen Pannenborg I, S. 1137 — 938 Exiuitque  $\gamma$  — 939 Tunc B — 940 Idem  $\gamma$ , sonst Hic in — 941 Tum BC Cum T Tunc bAD fortiter A - 944 fehlt in C -945 cuiq; B 1 D 1 — 946 uos ago b uuasago D si sic D — 947 uendicet BTCD paratus D ecce paratus Molter pactus oder promptus Du Méril certus Grimm S. 68, vergl. Meyer S. 395, dagegen meine Anm. zu V. 947 — 948 uormatiam B — 949 sanguine fuso D uictor? BC uictor. A — 950 Actenus D — 952 Et B sanguen Du Méril — 954 animum  $\omega$  alium Fischer — 956 uelud in T ueluti in D Ac uti Fischer — 958 decernere γ decedere α deducere D, vergl. gegen Peiper Pannenborg I, S. 1127, Meyer S. 379, San Marte a. a. O. decidere Holder, vergl. Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. — 959 uidit D — 962 rantolf I — 963 Preueniens D — 964 Ac mox ω Et mox Fischer — 965 uuielandia Bb walandia T uuelandia aD, vergl. Peiper S. XIX — 966 Obsisteret D penetrauerit ω penetrauerat Peiper — 967 corde B¹DI, sonst corda — 969 fuerat fehlt in D — 973 cursuque B rursumque aliumque A — 975 neque D ullum C - 976 Elicere alpharides . retrorsum f. i. D Alphârides Elîcere C — 977 fundit D in aruum I — 980 fuat b — 981 effatus haec γ hec effatus C (A nach Tilgung von hec erat), vergl. Schweitzer S. 76 - 982 At BTC Et AD (in b fehlt der Anfangsbuchstabe) nouus A helmnod BbC 2 helmod T heimnod AC 1

helmon D helnal (vergl. V. 1008) I ipsi D — 983 fehlt in D Infestum I — 984 stantes socii C monuerunt D — 985 cuspes dum A cuspes  $\alpha$  — 989 tota I — 990 fehlt in D — 991 Est. dixit D finis tibi C o calue D — 992 Quod uentos penetrat i. m. coruscans D choruscat BT coruscat b? coruscas  $\alpha$  — 993 Quod genus  $\omega$  Ut genus Grimm, vergl. Schweitzer S. 92, dagegen Meyer S. 373, Voigt S. 472 - 994 demittit y demit . . . it (aus demittunt) C dimittit AD — 995 sciderat BTDI sciserat b scidit α scindit C 2 scidit in peltaque Peiper, vergl. Pannenborg I, S. 1137, petraque D resedit] resultat (aus V. 996) C — 995—996 die Worte resedit — saltusque fehlen in A — 996 fehlt in I resultant C — 997 restem T — 998 labore I — 1000 haec BbD hic Ta nach Peiper haec C hic A nach Holder hos I inter BbCDI intra TA escilus α (a)esculus γD — 1001 fibris] sibis A — 1003 uicissim D — 1004 Et si B — 1005 saltim TD — 1006 uiuus facile  $\omega$  facile uiuus Peiper — 1007 edicam; iamque intern, Fischer u. Grimm. Nomina quae restim edicam iam forte trahebant D, vergl. Schweitzer S. 84 — 1008 heleutir B (vergl. V. 1017) eleuthir bTD eleuter a helmnod BbC helmod T heimnod A helnold D helnod I, vergl. Schweitzer S. 78 — 1009 trogunt α, sonst trogum, vergl. Peiper XIX — 1010 urbs] & D — 1011 rex suppleuit γDI s. r. α, vergl. Schweitzer S. 92 - 1012 Quattuor B nach Peiper, sonst Quatuor — 1014 Intera a nach Holder alpharides vor Rasur B A zuerst — 1015 Et qui iam ω qui quia iam Fischer nudarat BTAD naidarat b nudauit C - 1016 que fehlt in A<sup>1</sup> In framea tunica simul, zwischen framea u. tunica findet sich ein Einschaltungszeichen, das übg. Wort ist jedoch verloren in O ahena T enea D — 1017 Obmisit BC eleuthrin BTO eleutrhin b eleutrim A eleutri C eleuthin D Eleutrum Molter — 1018 Hin B Hinc bT; das i in findens steht in O auf Rasur eines Buchstaben mit zwei Strichen; wahrscheinlich hiess es fundens; oder scindens? et ipsum T - 1019 reserans O cervicemq; secans D ad O ac D — 1020 liquit mox  $\gamma$  liquerat mox OC mox liquerat A, vergl. Schweitzer S. 76 — 1021 trogunt OA trogont C (nach Holder), sonst trogum; sub fune B fune D, sonst in fune, auch O — 1024 Nequiquam B(b?)D Nequaquam T Nec quicquam A Ne quicquam C nach Peiper Ne quicquam a nach Holder — 1025 reperaret α hagonem b — 1027 Hastam D — 1028 illis D ollis I illo Biester — 1029 Schweitzer S. 76: "Et capto cursu suras vel potius Et cursu suras capto mucrone, ut capto ad mucrone trahatur." rescidit T — 1030 Ac si B — 1031 Trogus ω Trogunt Peiper (nach V. 1009 u. 1021 α) lassus γ lesus αD — 1033 obnixum ω obnixus Meyer S. 395 — 1034 a fehlt in A — 1035 fractum] scissum A — 1036 aedem γ edē u. darüber ·i· uaginā C ensem A, vergl. Peiper S. XVIII, Pannenborg I, S 1130; uluam D uuluam Schweitzer S. 75, dagegen Voigt S. 472; vergl. Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. — 1037 uibratū vor der Rasur C uibratvs (v v. jüngerer Hand) D uibrauit I — 1040 Nec fehlt in D Nunc? Pannenborg II, S. 157 Nec minus hunc Biester, dem Klemm beistimmt, manens I sidere (sid auf Rasur mit anderer Tinte) B nach Peiper u. Neigebaur, ridere B nach Holder inquit B, sonst infit — 1041 uel sic T, sonst uel si, vergl. Meyer S. 374 u. Pannenborg II, S. 157 -1043 mucronem hic tollito bODI m. hunc t. T — 1044 über heros steht Walt v. sp. H. in O — 1046 atleta a ad letha O — 1047 Vergentique Büber ualuas steht ianuas v. sp. H. in O — 1048 thanastus A über rege steht a und davor anscheinend ein Punkt in O - 1049 belta D — 1050 in ipsum  $\gamma$  I, sonst ad ipsum — 1053 Aue BbCI Awe T Salue A Ahah D Alte Fischer u. Du Méril Salua konj. Grimm S. 78; vergl. San Marte, W.v. A., S. 153 u. Litter. Centralbl. 1873, Nr. 25, Scheffel u. Holder S. 135 u. meine krit. Bem. S. 19f.; thanastus A — 1054 trogus ω Trogunt Peiper — 1055 Conuictusque I sui ω suis? Schweitzer S. 67 amaris] armis v. 2. H. auf verblichener Stelle B — 1056 despirauerat I — 1057 haec zuerst, dann v. 2. H. luci B hos Biester — 1058 Enarra D — 1059 fehlt in T colle b — 1061 ferientis B (O, doch ist aus is später es gemacht) — 1063 Aufigiens b Effugiens I — 1064 citius fehlt; zwischen mestū u. haganona ist v. sp. H. supplex übergeschr. in O — 1065 que fehlt in I — 1066 reperaret α — 1068 ademit γ, sonst dempsit; in aruis I, vergl. Schweitzer S. 83, inerti T, vergl. Schweitzer S. 88 — 1070 tumidus I — 1071 inter se I — 1072 quippe vivamus Fischer, quod debeamus Biester - 1073 recusanti (nti auf Rasur) A recusanti aus recusantem D — 1074 aduersum b — 1075 Deprecor γAD Te rogo C ob γDI per α, vergl. Schweitzer S. 96 f. Obsecro per s. Peiper S. XXf. (vergl. V. 1252) - 1078 deluo b — 1079 peremptis] propinquis B — 1080 magis] minus Du Méril — 1084 damnum patimur T — 1085 ad b, sonst at, a oder ac Peiper, vergl. dagegen Pannenborg I, 1136 u. San Marte, Litt. Cbl. 1873, Nr. 25, tantum ta $\overline{m}$  A — 1086 quis  $\gamma$ OD quîs  $\alpha$  qui

fuerant I suspecte B suspecti bT subjecti aI praelati D (in O hat das weggeschnittene Wort nach fuimus keine Unterlänge gehabt) Antea queis fuimus subjecti? Fischer sublati Holder. Vergl. Peiper S. XVIII u. XXVIf. u. Jen. L. Z. a. a. O., Pannenborg I, S. 1128, II, S. 157, Meyer S. 385, San Marte a. a. O., Müller S. 172 u. meine krit. Bem. S. 20 — 1087 In O steht am Rande neben uno v. sp. H. hoīe, über den ersten vier u. dem letzten Worte stehen v. sp. H. die Buchstaben geffm — 1088 dolor darüber pudor b ignoto nunc est i. n. D uel quod impune negatur I ignotum! vel qui est impune necatus! Fischer ignoto uelut est i. n. Molter. In O steht am Rande v. sp. H. sit. das übrige ist weggeschnitten. Über ignotum steht n, über uel o, über ē n. über impune l, über necatus k, o — 1089 Cunctatur sed adhuc hagano etiam p. s. D adhoc I - 1090 Waltherio O Waltero A Waltharii D über uoluebat v. sp. H. cogitabat O — 1091 Euento I — 1092 Suppliciis darüber cationibus D Suppliciter I ille dann illi C-1094 replicavit C nach Grimm honorem 7D honore α Interpunktion: Erubuit, d. u. r. honore V. p. Fischer u. Peiper; ebenso, doch honorem Neigebaur u. Holder, E. d. u., r. honorem V. p. Grimm u. Du Méril. Vergl. Meyer S. 380, San Marte a. a. O., Schweitzer S. 78 u. meine krit. Bem. S. 21f.; ich habe dennoch die Lesart von B in den Text aufgenommen; vergl. meine Anm. zu diesem Verse. — 1095 forte T — 1096 parcere b — 1097 Eripuit C Erubuit I refutat B (vergl. Meyer S. 384, Schweitzer S. 87), sonst respondit — 1099 sponde A spondit C cordis CD — 1100 despiciens b1? — 1101 Altum quis baratrum I, vergl. Schweitzer S. 89 - 1102 uualtum nach Peiper, uualterum nach Holder A waltrm C — 1104 temptat BI temptet D temnat T tempnat a, vergl. Meyer S. 383 u. dagegen meine krit. Bem. S. 25f. - 1106 sic hic I - 1109 proprius dolor et succ. D, vergl. Schweitzer S. 86, propiusque C succumbat B succumbet b1, sonst succumbit — 1111 nusquam y, sonst nunquam; ostendit BTD ostendet  $\alpha$  — 1114 Ecce non est dubium D — 1115 hic  $\gamma$ ADI hic daraus hinc C me] non D conflictum CI caedere B credere I nolis vor der Rasur A - 1116 Succedamus vor der Rasur B Discedamus D, vergl. Schweitzer S. 86 — 1119 Nos et D abisse bD ubi] dum D ubi campos A, vergl. Schweitzer S. 76; sonst campos ubi — 1121 aliquod BTD aliquid α — 1123 pugnare γ (vergl. Schweitzer S. 86), sonst bellare; si rex tibi BT tibi si rex b rex

si tibi α — 1125 Aut nos aufugere aut T Aut TA acre D atrum Fischer acres Molter - 1126 satrape D - 1127 mulcens hortatur ad ipsum B, sonst demulcet et ecce recedunt, vergl. Pannenborg II, S. 157 u. Meyer S. 384 — 1129 Demissique BaD Dimissique T Demissisque I — 1130 horas A — 1131 tilen BT tylen b, sonst thilen — 1132 scottigenis γD scotigenis α yberos T — 1133 Hi A occeanas TA — 1134 Hesper' B Hesperos bT, vergl. Schweitzer S. 86, sonst Hespera et; et fehlt in y ausonidis yDI ausoniis C ausonus A nach Holder — 1136 sub tuto BT(b?) sonst subtuto; densa  $\gamma DI$ , vergl. Schweitzer S. 80, uasta  $\alpha$  — 1137 heremi se mitteret T committere b — 1140 Plus etenim T suspensus I — 1142 Ambierat BTI (in b sind die mittleren Buchstaben nicht erhalten) Ambigerat αD — 1143 an urbem uellent ω an uellent urbem Peiper — 1145 bellum parent D recreare γ, sonst renovare. Vergl. Pannenborg II, S. 157 u. Meyer S. 380 — 1146 solum B propriusque A — 1148 Hec loca T Nec loca b Ac loca I siluis I - 1149 Caram q. f. sponsam dimitteret i. D illis fehlt in I - 1150 propulsis vor der Rasur A — 1151 En In Fischer Jam Biester res uergant D recuba dann Rasur B — 1152 reddit CI amicum. vorher amictum B amenum D, vergl. Schweitzer S. 85 - 1153 patrie ad fines D ille] ipse I — 1155 artem b<sup>1</sup> arto D — 1156 palinuris I — 1157 sese] semet D amaros C<sup>2</sup> — 1158 circūq. A quicunque b, sonst cuicumque; vergl, I. C. Orelli, Ausq. v. Ciceros Orator etc. 1830, S. XIV - 1160 Ac ensem nudum retinens A Ccu (Ceu?) n. r. e in b; A. n. r. e. die übr., vergl. Schweitzer S. 76, Hac ensem nudum retinens cum oder Sic ensem nudum retinens hac Peiper sic uoce B hac uoce TbA hac cum uoce CD hac sic uoce I profatur B (vergl. V. 1350), sonst precatur. Vergl. Meyer S. 395, Voigt S. 472 (s. V. 1097, 880 u. 990) — 1161 Verum factoris et o. f. regentis I - 1162 permisso BbD iusso Bb -1163 quod me yD (auch C, doch ist die Abkürzung nicht sehr verschieden von der für qui gebräuchlichen; Peiper) qui A - 1164 quoque rite probatis I — 1165 ad BC, sonst at; contrata vor Rasur B — 1167 prestat A<sup>1</sup> uidere BTD, sonst uideri — 1169 Exgyrauit I — 1170 Vinciit γα Vinxit D, vergl. Schweitzer S. 101, hii TA equi D, sonst hi; ei oder tot konj. Peiper, Walth. S. 65, vergl. Jen. L. Z. a. a. O. — 1171 ternos ω trinos Fischer, Grimm u. Du Méril assumptis T cundhere Bb gunthere CD gunther A

gunthar (c ausradiert) T - 1173 leuabat I laxabat konj. Schweitzer S. 92. dagegen Voigt S. 472 - 1174 laeto reuocans D, vergl. Schweitzer S. 86 — 1175—1176 Interp.: artus, Oppido die früheren Herausgeber - 1176 nam I - 1178 disponit D - 1179 über suspecta steht Puida rom ersten Korrektor in O - 1180 capud a ipsa D uigilabat B, sonst uigilauit, auch O - 1184 arrepta y, vergl. Meyer S. 381, sonst arrecta, vergl. Schweitzer S. 86, Strecker, Ztschr. f. d. A. 42, 351 fulcit D — 1186 oscultans b — 1187 orbis BI culmina I — 1189 Dicens v, vergl. Meyer S. 381, dagegen Schweitzer S. 86, sonst Lucens; aprobane B taprobane bT thaprobâne A thaprobane C probane D zaprobane I — 1191 armis omnes I — 1192 que fehlt in I — 1193 Interp.: A. t. c. bullis, baltea bei den übrigen Herausgebern; & heriles D — 1195 Quattuor B, sonst Quatuor; honorauit b — 1197 perrexit T — 1198 Et D constricta b1 — 1199 Circumq. zuerst B — 1201 Mussantes pariter sentiret D. vergl. Schweitzer S. 86 - 1203 saltim αb, sonst saltem; solum A - 1204 puertit BαD preuortit T preuortiti b honustas B onustos D — 1205 etiam] &A — 1206 9prehendens C — 1207 uiam] fugam und darüber uel uiam B consuetu zuerst A nach Peiper, C nach Holder amicto C — 1208 transscendit O — 1209 coepit Biester — 1210 uidet] uiros D. vergl. Schweitzer S. 78 - 1211 uiros uidet D mora T meantes furentes, am Rande von 1. Hand meantes B - 1212 Exanguisque  $\gamma$  Exsanguisque CD Exanguemque A — 1213 Heu tuus iam T propinguat A - 1216 Si nunc in fine laus desit D — 1220 pericula A pericli C — 1221 accipit I — 1222 loco O — 1223 accessu I subsidere A, sonst subsistere (auch O); vergl. Meyer S. 380 — 1224 Euentumque A — 1225 fehlt in A — 1228 Tunc T<sup>1</sup>AD . unc b — 1230 deludens oder deluderis nach Peiper, deludens nach Holder C deludis T — 1231 Protenus α, sonst Protinus; ex] et D quîs C qui D queis Fischer, Grimm und Du Méril Undique defensus fragilis de more liciscae I, vergl. Schweitzer S. 90 — 1232 Sentibus I rapidis B rabidi D solebat I — 1233 Ex in I Exin pro patulo Du Méril si vis] mecum D, vergl. Schweitzer S. 85 — 1234 aequiperari Bb?D equiparari TC equipari A — 1236 Iccircoq; A diminutione b — 1238 alias D — 1241 Et D reūti A — 1242 usus C2D fueras zuerst B conspectibus B Interp.: complexibus ultro, Grimm, Du Méril u. Neigebaur, complexibus, ultro Peiper u. Holder —

1243 Nullus zuerst T quippe T — 1244 Interp.: fallor. Fischer. Grimm u. Neigebaur - V.1246-1251 ausradiert, 1246-1305 von anderer Hand A — 1247 requie refoueres D — 1248 Pacificumque D — 1249 quorsum] quousque Meyer S. 396, vergl. meine krit. Bem. S. 28 f. Über quorsum steht war v. sp. H. in O ferre O — 1250 Nā O — 1251 über superstite steht v. sp. H. uiuente in O pueriles? interp. O — 1252 resipiscis; das schliessende is auf Rasur v. sp. H., über resipiscis ist v. sp. H. si cogites gesetzt in O — 1254 attriuerat  $\gamma$  attriuimus O. v. d.  $\ddot{a}br.$  — 1255 quondam bT — 1256 manens nunc scandalizatur T — 1258 patria mihi T — 1260 abcide D abscinde T lacesses TD — 1261 Atque T — 1262 tum B, sonst nunc — 1263 Elogiis D metallū zuerst, dann metallu A — 1264 quae haec zuerst B hoc zuerst, dann hec A - Zwischen V. 1265 und 1266 steht Ne nos incuses, mihi uim quia tu prior infers in D - 1266 Waltâri C o Walthare Du Méril — 1271 ualebas y, vergl. Schweitzer S. 87, ualeres aD - 1272 nisi uel dolor unus adesset D -1273 Unicum D — 1275 quae destruxit B, sonst qua irritasti (quia irr. T) - 1276 Iccirco BA, sonst Idcirco; que fehlt in B, vergl. Du Méril S. 370; gazam A gabam Molter cupio BA capio bTCD, vergl. Schweitzer S. 76 — 1279 En aut succumbo aliquid memorabile faxo D Enauit b — 1281 Sic et T — 1284 Praestrinxit B. sonst praestruxit; vergl. Pannenborg II, S. 157 — 1285 hi tres u. darüber ba D — 1286 Aduersus γ Aduersum αD — 1287 maligeram γ maligenam α malignam D en aligeram Du Méril — 1288 disrupta γ — 1291 secuti b — 1292 seu T leni D — 1295 fraxineumque CA<sup>2</sup> - 1298 de ligni γ, sonst ligni de; vergl. Schweitzer S. 76 -1299 Omne T confuso] turbato T — 1300 iras γCD iram A — 1301 Ac D temptant zuerst, dann certant B — 1302 Strenuus Bb. sonst strennuus — 1305 Viderat ut Biester frustra y, sonst subito; que fehlt in D — 1307 sustollerat C1 — 1308 Quandoquidem] Quamquam A - 1309 Comminus Bb, sonst cominus - 1310 iam D, sonst tam, vergl. Peiper, Jen. L. Z. a. a. O. - 1311 falsv (v auf Rasur) D — 1313 hagano D — 1314 uagina D — 1315 Extendens D furtum D actutum Bb ac tutum T tutum aD -1316 pronus γD pronum A pronam C nach Peiper, pronū α nach Holder — 1317 coprehensam D substraxerat B illam y, sonst ipsam — 1318 Fortuna zuerst A — 1320 h. p. cautissimus b Fretus et hunis per punctum c. h. D - 1321 indignari D absen-

serat B - 1321-1322 Interp.: persenserat actum, Nec tulit obstantem, sed Fischer u. Neigebaur; p., actum Nec tulit; o. s. Du Méril (Peiper) u. Holder — 1322 hagano b repellens Meyer S. 396 — 1323 iectu b — 1324 Insiliit B platta, am Rande planta A retemptat b receptat T — 1326 genu labaret T — 1327 proorgeret, am Rande porgeret A porrigeret D - 1329 clipeo T -1332 stupidusque γ, sonst trepidusque — 1333 bellumque instaurat D — 1335 progressu D impenderent A atrivs C — 1337 letzter Vers in C; tumidus D, vergl. Schweitzer S. 76 u. 85 — 1340 miseros T muttire BD, sonst mutire — 1341 Tunc B rapidi BA rabidi bTD circumlatrant BA, sonst circum latrant; molosi Bb — 1342 Comminus BbD Cominus TA Comminus atque fere m. a. dire D Interp.: molossi Comminus, ac Grimm, Du Méril, Holder — 1343 horam BTAD undam b u. Grimm. Vergl. Grimm S. 74, San Marte, W.v. A., S. 156, Pannenborg I, S. 1135, Meyer S. 374 u. meine krit. Bem. S. 31f. — 1344 Atque D cunctis inerat y, sonst inerat cunctis; laeti BA. Interp.: maceratio leti, Grimm u. Neigebaur; m. lethi; Du Méril; m. leti: Peiper; maceratio: leti Terror Holder. Vergl. Meyer S. 374 u. Pannenborg I, S. 1135 — 1346 morti B — 1347 quid vor der Rasur B — 1348 commutauerat B uiam iam non mutauerit isti T istis D — 1349 fallunt B, sonst fallent — 1350 Ilica B Illico T elata  $\omega$  data Grimm haganon sic uoce B — 1351 uirens zuerst A, sonst uires — 1352 Tu] Et D iocans u. a. Rande iacãs A astu ω artu Grimm — 1353 Interp.: faxo, locum pr. Grimm, Neigebaur, Du Méril u. Peiper, faxo locum, pr. Meyer S. 397 u. Holder — 1354 sciol cito D ostendito vD in corpore A. Vergl. Meyer S. 397, Voigt S. 472, dagegen Schweitzer S. 96 — 1355 tanto A — 1356 ipsum y, sonst illum — 1357 Qui pungens D, vergl. Schweitzer S. 85 — 1358 strinxit B, sonst stringit (stringt A) — 1359 praecinctus γD procinctus A. Vergl. Meyer S. 397 — 1360 uualterus A — 1361 Euaginatu vor der Rasur A — 1362 scutum d. d. p. reuulsit D depulso b — 1363 fecit ac zuerst A ac mirandum] admirandum D — 1364 poplite y nach Holder poblite A pollite D adusque BT, sonst ad usque — 1365 palmam zuerst B pedes cadit. et miser huius D — 1366 exsanguis D, sonst exanguis; recedente zuerst B — 1368 postremo D infigere D — 1369 haganon B — 1370 Elatum  $\gamma$ , vergl. Meyer S. 381, dagegen Schweitzer S. 86, Eratum AD obiectu vor der Rasur A nach Holder

- 1372 fabricata, am Rande uel fabrefacta B, sonst fabrefacta - 1373 exscintillat D - 1375 Proh dolor BA Prodolor b Prochdolor T Procdolor D micat acer in herbis D — 1376 murrate D uidit] creuit bT — 1379 Ex nimio D eximia p. e. a. metallum Du Méril praestare b — 1380 Eminus T — 1381 manum miser exeruisset inermem D, vergl. Schweitzer S. 83, 93 u. 101, exercuisset T — 1383 In medioque ictu D — 1386 leuis BbA seuis TD laeuus Grimm u. Schweitzer S. 78, dagegen Voigt S. 472, caedere B — 1387 petens T labores zuerst A — 1388 nec uultus D — 1389 Verum in uulnigeram clipeum mox posuit ulnam D, vergl. Schweitzer S. 84 — 1390 Incolumique BT Incolomique bAD manu ferus eripuit D, vergl. Schweitzer S. 84, eripuit mox *Du Méril* — 1391 Qui *zuerst* A — 1392 seueram] securū *und darüber* ue A — 1393 Ac dextrum feriens D haganonis vor der Rasur B — 1394 timpus ω — 1395 ternos ω trinos Grimm excussit D - 1396 Tali tunc ergo B Hoc tali facto D, sonst Tali negotio (Tali nego b); facto] dura D, vergl. Peiper S. XVIf., Schweitzer S. 100 — 1397 atquel ac D — 1398 Linquere persuasit quis abhinc i. a. D — 1399 Qua duo] Quando T — 1400 Cum feruore D — 1401 quemque γ queq. A queq; D — 1402 regis pes γD, vergl. Schweitzer S. 76, pes regis A — 1403 tremulus nec non D hagononis A — 1404 fehlt in D - 1405 nam | sed D - 1406 tergentis A, sonst tergentes - 1407 Hic b nach Peiper, A nach Holder tumidam zuerst B timidam uocathuc D— 1408 ueniensqu, Tueniens $^{\rm e}_{
m q}$ , A— 1411 reservat b¹ iura teneret D— 1412 Tum] Post D, vergl. Schweitzer S. 85 - 1414 magnanimum] magnā iū nach Peiper magnā uī nach Holder A qui apparuit D — 1415 Et martis trepidusque timens opus egit . . . D egit in arvis konj. Schweitzer S. 83 - 1416 henrici B heririci b hererici T herrici AD — 1417 pectore summo D — 1419 est fehlt in bTD — 1420 Nec BT, sonst Non; me sed cunctos γ mihi sed cunctis AD superminet B armis γ ille AD — 1421 Hagano sic tandem spinosus et ille aquitanus D, vergl. Schweitzer S. 92 — 1424 Pocula inter sic sc. D, vergl. Schweitzer S. 92 — 1427 & dextram D — 1428 Quo T — 1429 Vuach T Wach D ritu B — 1430 glomerare D, vergl. Schweitzer S. 85 — 1431 si quando ea cura γ, si qua adeo cura AD, vergl. Voigt S. 471, si qua amodo Peiper, vergl. auch S. XX u. Jen. L. Z. a. a. O. — 1432 sinistra BD

sinistre T sinistram A(b?) — 1433 Quid remoror? Certe posthac tibi quicquid a. e. D, vergl. Schweitzer S. 86, est fehlt in T - 1434 vualthere bT uultare A reddit ω reddis Du Méril — 1435 tam] sic D prosileas A — 1436 uitabis fehlt, dafür Lücke in T — 1437 tu famulis iam B, sonst iam famulis tu; tu suspectando fehlt, dafür Lücke in T uidebis BA iubebis bTD. Vergl. Grimm S. 69, Schweitzer S. 74 - 1438 Turbas heroum torueque t. s. D transuerso T inuendo T tuenda A saluta T salutas D — 1439 memor antiquae fidei B, sonst fidei memor antiquae, vergl. Schweitzer S. 92 - 1440 domi D — 1441 multra BD mulctra T mulsa Molter pultam BA pultem T pultim D - 1442 Haec y Hoc A Quae D tibi uictum zuerst A conferet γ confert A conferat D — 1443 Hic B coactum γD cruentum A (Grimm, Du Méril u. Peiper). Vergl. Meyer S. 398 (s. V. 1367), Voigt S. 472, Schweitzer S. 98 — 1446 vuarmaciam T — 1448 fehlt in A hiltgunde D — 1449 parentis] paratur T. Nach V. 1449 Explicit liber Watharij; V. 1450—56 fehlen in T — 1450 Rexit terdenis populum B, Feliciter populum terdenis rexerat annis b, sonst Ter denis p. rexit, vergl. Schweitzer S, 92 -1451 quantis A — 1452 Ceperit ω Coeperit b u. Grimm, dagegen ceperit Kleine Schriften 5, 286; retunsus Bb, sonst retusus; vergl. Du Méril, Anm. zu V. 1452 — 1453 legis Bb, sonst leges — 1455 nidum A nondum] nec dum B — 1456 uos BD nos A ihs B iesus b IHC A IESVS D Waltarius clarus uirtutibus at uir amarus A TERMINAT LIBER DUORUM SODALIUM WALTHARII ET HAGANONIS B.

# Wort- und Sachregister.

# G. bedeutet Geralds Prolog.

Abesse 241, 369, 551, 811, 1272. abigere equum 780, equos 1171. abire 725, 1119, ditatum 1262, immunem 804, 1398. abjicere capulum 1380. abradere fidem pactam 1259. abscidere nefas 1260. abscindere fidem 1267. absistere protinus 1231. absque 159, 704, 1011. abstergere mortem 952. absumere pila 190, per tela 1171, accedere 1307, comminus alci. 1309, beluae 1342, propius 1353. accelerare 516, fugam 838. accersitas volucres capere accersire hominem 446. accipere munera G. 9 — nuptam 150, tallum 225, nappam 310, scutum' 840, consilium 881. acclamare 646. accubitus inire 296. accumbere 905. accurrere 312, 749. acerbus 1102. Achivos 729. aciem digerere 181, acies concurrent 193, purae (oculorum) 509, Pannoniae 523, gladii

Althof, Waltharii Poesis.

promere 709, stringere 1300, mucronis in ora ferre 1330. acrem gressum efferre 455, acer stetit in armis 787, et arduus hasta 825, fuga 1023. acrius se impendere alci. 1335, acrum bellare 1125. actio rerum convertitur ad alqm. 173, respicit alqm. 690. actum persentire 1321, ferre 1322, acta 115, actis dictum complere 92, actis implere 144. actutum (furtum facere) 1315. acumen rogitantis 1093. acutum jaculum 394. addere loquelas 256. adelphus G. 22. adeo 1219. adesse 244, 555, 612, 802 etc. conspectibus 101, oculis 154, affore 1269. adhaesit hastile in parma 1296. adhuc 1089, 1454. adigere cuspidem 834. adimere dextram 1045, mentem 1068. adire vestigia 43, absol. 535, introitum 559, frutices 838, alqm. 914, 963, patriam 1446.

admirari 1435. adolescens 100, 594. adorsus 305, 742. adornare 301. adventare 650, 1224. adversum duellum 925, in adversum mittere 990. adversum praep. 1012. adversus praep. 1286. advocare 364. advolare 694. advolitare 651, 739, cursu 1045. adurget jussio regis 484. adusque 1364. aedem viridem vacuare 1036. aedificare domos 153. aegrum cor 1019, artus recreare 1175, anhelitus 1397. aena tunica 1016. Aeolicae procellae 384. aequa pugnandi sors 788. aequati numero 44. aequiperare 88, 1234. aequo Marte 731, aequi viribus 1399. aequora pulsans sol 48. aere cinctus 452. aëre micat ensis 1375. aerias per figuras fallere 762. aesculus 1000. aestuare rebus 257, curarum fluctibus 1138. aether pavidus superintonat 46. aevum in G. 5, 8 — ad a. pervenire 29, aevo crescere 103, perpendere 1454. affamine laeto solari 1174, haec a. edere 1264. affari 880. affatu superbo compellare 1229. afferre alqm. evinctum 404. ager 47, 181. agere 281, 603, 672, 818 etc. certamina 744, talibus actis 948, oscillum actum 1140, grates 1162, obliviscier egit 1257, agendum est 1433. agglomerare gladium dextro femori 1430. aggredi alqm.722, mit folg. Inf. 1191.

agitare cervos 1425. agmine longo ire 44, promovere 76, utroque ex a. 190, in medio a. 196, agmina vocare cornu 208. agonem reparare 1025. aiens 640, 1238, ait 86, 473, 511, 554, 571, 634 etc. albi crines 750. alias 801. alio converti 1238. aliquantum loricae 1357. aliquid modicum 219. aliquod virtutis opus 1121. aliter haud 48, 1337, non 501. alius 298, 337. almus spiritus G. 2, alma dei G. 17 — lux 801, pactum 1275. Alpharides 839, 898, 909, 976, 1057, 1237, 1290, 1367, 1408. Alpharidi 1014, 1418. Alphere 77, 80. alte consurgere 832, fumans 1172. altum solium 14, sella 217, ab alto 441, cervix 460, arbor 993, in altum scintillare 1373, alta petere 1455. alumna cara 379. alumnus certus, fidelis G. 12 proprii 98. amara pugna 541, convicia 1055, gemitus 1157, bellum 1333. amator virtutis G. 1 — artis 727. ambage 356. ambiguae res 1122. ambire mit folg. Infin. 412, ambierat 1142. ambo 229, 1334, amborum G. 2 - ambos 100, 109, ambis manibus 841. amens 396. amentum retorquere 772. amica fida 550. amictu consueto cinctus 1207. amicus adj. silentia noctis 400, gladius 837, hasta 921, clipeus 1041, lumen 1152. amicus subst. 127, 134, 646, 1425, carus 691, caesi 1060, fidus 1240. amittere sponsam 1149, res 1218. amnis harenae 19, alti 50, amnem sanguinis floribus tergere 1406.

amoenum specus 494.

amorem augere 111, amore puellae vinci 151, amore alcjs. rem pati 259, patriae 354.

ampla diei G. 20 — patria 1258. amplexatus caput 362, amplexans Umbros 1340.

amplexus 222, perverso circumdare 1432.

amplificare alqm. rure domique 138, donum 665.

an 590, 608.

anceps ensis 336, bipennis 918. angulus 497.

angustum specus 494, angusta loci 692, callis 916.

anhelare 223.

anhelitus aeger 1397.

anhelus 435, 961.

animadversis his 628.

animalia ligare 1129.

animam sufflare in auram 845, caeligenae 867, Orco dare 913, linquere 1020, pergenti valvas aperire 1047.

animo vincere 104, animus celer 383, animis probati 476, animis exultare 515, animis sublimes 824, incendere 954, animi praeceps 974, animis ardens 1037, animi virtus 1056, movere 1068, animo trepidare 1209, animi fervor 1400.

annos millenos 10, atterere 1254, ter denis 1450.

ante adv. 940.

antea 434, 957, 1086.

anterior dies 584.

antiqui triumphi 12, fides 1439. aper spumans 899.

aperire valvas pergenti animae 1047.

apertum baratrum 1101, campi 1119, ira 1265.

appetere gazam, vitam 701, alqm. armis 1243.

applicare caput trunco 1158.

apponere pisces 440.

approbare 375.

aprina caro 1436.

apta latronibus statio 496, parma 898.

aptare se labori 998.

aquilonenses regiones 524.

Aquitanus 1421, 1446, Aquitani 971, Aquitanum 1301, Aquitanorum 77, Aquitanis 597.

Ararim 50.

arbitrari 606.

arbore in suspendere cristas 960, ex a. sese demittere 993.

arbusta densa 420.

arcum gestare 730.

ardens animis 1037.

ardere 950, 951, 1368, venis 854, sitis ardet 864.

ardor solis 1345.

arduus hasta 825.

arens vino 1417.

Argentina oppida 1009.

arguta indago 1139.

armatus telo 932, gladiorum telis 1309.

armillae Pannonicae 266, de rubro metallo factae 613, transmittere 663, detrahere 1193, Avarenses partiri 1404.

armipotens Hagano 1328.

armis vigere 6, confidens 20, ferire 69, saevis defendier 85, metens 197, insequi 413, in a. stare 787, grandibus sublimes 824, istius modi 919, armis armorumque habitu spoliarier 1191, sub a. mores equitis temptare 1227, armis appetere 1243, nota videre 1270, in a. discere 1277, a. duorum conspirant adversus solum 1286, armis terrere 1303, praecipuis praecinctus 1359, ponere 1397, armis supereminere 1420.

arrectae aures 1200, arrectum se tollere 747.

arripere hastam 1184.

artibus imbuere alqm. 101, nappa

arte peracta 308, arte volucres accersere (-sire), capere 421, tenere 569, intercipere 570, artis amator 727, arte praestare 1379. artum castrum 1118, via 1155. artus ferro vestire 538, a. et vitam concedere 603, occultare squamoso tegmine 791, aegros recreare 1175, artubus horrere 1338. arvum calcibus pulsare 938, ad a. fundere 977, ad a. detrudere 1004, vasta heremi 1137. arx 215. ascensus montis 1223. aspectus 216. aspera spinis loca 1148. aspicere 532, 557, 612, 639, 775, 849 etc. aspidis genus 993. asportare thesauros 72, onus 455. assequi 457. asserere 264. assidere 295. assuetus saltibus 763, ludis 1253. assultum excipere 1373. ast 100, 285, 358, 423, 513, 572 etc. astare 636, 1338. astu vitare ictus 795, ludere 1352. at 400, 518, 611, 982 etc. athleta 962, 1046, bonus 1411. attactu blando commonitare 506. attemptare 770, saltu baratrum 1101. attendere mit folg. acc. c. inf. 124, 879. atterere annos 1254. Attila 11, 42, 66, 76, 96, 106, 362, 399. attingere thorum 398, telum a. alqm. 736, dextera a. alqm. 768. attollere oculos 53, caput 535, 718. attonitus 1022, 1120. atra nox 391, tenebrae 436, nebula 505, clamor 937. atrox hostis 1230. auceps 273. auctor teli seu vulneris 797.

audaciter inquit 1040. audax 204, 784, vir 642. audere caedem 204, inire viam 1207. audire 275 464, 604, 646 etc. auferre scutum 1030, manum 1382. aufugere 1063. augere amorem 111. aula paterna residere 38, intrare 219, velis septam ingredi 291, omnis reclamat alci. 468. auras ad clamor tollitur 183, fatur 515, ignem transfundere 714, per auram migma fervebat 299, per auras dicta jactare 752, in auram animam sufflare 845, aurae susurros horrere 352, auras ferro verberare 540, calcibus verberare 747, vibratu terrere 1037, captare 1200. aurea vasa 300, ocreae 335, torquis 1059. aures transverberare 17, in aurem inquit 260, ad aures pervenire 878, ab aure ictum librare 1046, arrectis ventos captare 1200. auro saepe recocto vestire alqm. 405, gemmis illidere 462, gestare 1221. auscultare 594, 611, 1186. Ausonidis terrae 1134. australes regiones 524. austrum in vergere parmam 735.

Bacchus pigmentatus 301.
Bacchica munera 318.
balbutire 316.
baltea cum bullis detrahere 1193.
baratrum (barathrum) apertum saltu attemptare 1101.

Avares 40, 93, 555, Avarum 500,

auxilio subire 626.

817.

ave 1053.

Avarenses armillae 1404.

avaritiae gurges 858.

aversum revocare 1074.

bella movere 86, in bellis 163, bellum inferre 172, belli agmen 196, sors 206, bella ciere 523, bello lacessere 574, bello devictus 643, remittere 663, lacessere 725, 1260, temptare 757, bello discedere 895, bella metuenda 923, bello decernere 958, si belli tibi mens est 1123, nefandum recreare 1145, amarum instaurare 1333, ni fulmine belli stare 1400, qualia bella 1451.

bellare 1067, 1125, pedites b. parati 1282, bellandi labor 1345. bellatorum corda confortare 175. bellica pondera deponere 503. belliger 805, 905, 1376. bellipotens 917. beluae dirae accedere 1342. bene vergunt res 218. benefacta impendere alci. 1078. benignus dominus 1165. bibere 228, 1413.

binus coturnus 268, bini montes 493, duces 294, soli 958, crines 971, viri 1210, bina scrinia 265, 459, hastilia 695, 706. bipennem ancipitem vibrare 918.

bis terni molares 1395. bissina (byssina) gausape 300.

bissus (byssus) compsit (solium)

293.
blande suscipere 67.
blando attactu 506, flos 1273.
boreae sub tempore 188.
brachia in fundere vires 989.
brevibus telis armati 1318, breviori telo armatus 931.
bona merita 807, athleta 1411.
bullis cum baltea 1193.

Burgundia 34, 87.

Caballum per lora regere 458, caballi terga transpungere 676, girare 932, caballo adire alqm. 962, phalerati terga scandere 1063, caballis prata tondere 1117, caballos circuire 1185,

scrinia gestantem comprendens 1206.

Cabillonis 52.

cachinnum tollere 764.

cadavera tria visa 754, dejecta 785.

cadere 376, 685, 748, 842, in terram 544.

caecus 870, 943.

caedem audere 204, caede nova furens 521, virorum 1084, caedis dampnum 1108, nepotis perquirere 1278.

caelestis sedes 1167.

caeligenae animae 867.

caelum gubernans G. 15.

caesa cervice truncum relinquere 939, caesi amici 1060.

calcare solum 661, campos apertos 1119.

calcaribus saevis cornipedem urgere 514.

calcem terere calce 457, calcibus auras verberare 747, arvum pulsare 938, crebris arvum ferientes 1061.

calefacere undas 1133.

callide ludere jactus 740.

callidus sat' 569.

callis angusta 916, constricti semita 1198.

calorem cor liquit 1020. calvitium capitis 979.

calvus 991.

Camalo 591, 644, 664, 675, 680, Camalonis 686, Camaloni 640, Camalonem 581.

campos per latos 181, campi spatium transcurrere 586, Wormatiae 940, per campos 1102, apertos calcare 1119, in propatulo 1233.

canere alma dei G. 17.

canibus resonare 492, circumdatus ursus 1338.

cantu dormitantes ocellos patefacere 1180.

capere triumphum 206, triumphos 1452, verba 149, volucres 421,

pisces 434, euntem 516, vivum 1006, alqm. cursu 1029, cibum 1175, furto captus 1325, vindictam ex hoste 1392.

capessere censum 61, pennas 803. capiti cristas imponere 334, manu utraque amplexatus 362, jactitare 395, attollens 535, 718, capiti vulnus infindere 712, capitis calvitium 979, orbis infamare 1083, applicare trunco 1158, ad c. sedens 1180, occultans 1339, inclinans obicere ad ictum 1370.

captare laudem 411, 854, ventum 961, ventos et auras 1200.

captiva virgo 110.

capulo tenus ensem ingerere 683, galeae impingere 713, sine pondere ferri 1378.

carcere trudere 609.

cardine de humerum vellere 1051. carnis consortia pati 547, propinqui 802, dolores superare 1387, aprinam vitare 1436.

carpere florem mucronis falce 1274.

carus adelphus G. 22 — puella 230, alumna 379, amicus 691, nepos 851, 872, 1112, flos 1273, omnibus c. 1449, care 873, mi cara 508.

cassis 334, fulva 645, discutere 750, casside frontem nudare 1015, fabrefacta diu meliusque peracta 1372.

cassum vulnus 671, in cassum 738, 1215, 1355.

castra movens 13, in c. corpus componere 499, castris propiare 531.

castrum in venire 891, castro locatus 1103, artum deserere 1118, sub tuto sistere 1136.

caterva ingens 507.

cauda equina 698.

causam conspicere 147, scire 323, pandere 448, gestae eventum recolere 1091, supplere 1312,

causas deferre 325, quaerere 593, scrutari 596 etc.

cauta vota 246, cautior 670, causissimus 1320.

caute complere 274, circumspicere 504, cautius contemplans 566. cava tellus 495.

cavere absol. 929, ne 125, 508, chalibem sub orbe 905, vulnus 1331.

cedere Pannoniae 59, in bellis 163, duello 884, conflictu 1115, laevis 1386.

celeberrimus heros 682, 707.

celer 541, 1226, habenae 42, animus 383, vir 920.

celerare fugam 253.

Celtica lingua 765.

censum justum persolvere 24, 91, ferentes 32, capessere 61, subire 118.

centeni accubitus 296.

centum armillae 613.

cerebrum diffundere 1018.

cernere alqm. 199, heroum neces 884, viscera sua 912, periela 1220, mit folg. indir. Frage 810, mit folg. acc. c. inf. 70, 1290, 1321.

certamina agere 743, revocare 908, certamine laxare 611, scurrili ludere 1424.

certare 314, 1003, certant invadere 1301.

certus corde alumnus G. 12 — certus pugnae 451, libramine mittere 796, triumphus 988, certissima fama 170, spes 1122.

cervicem discutere 460, cervice secta (caesa) truncum relinquere 753, (939), resecare 1019.

cervos agitare 1425, venari 1436. cessare 66, 86.

cetera pubes 211, cetera n. pl. 1192, 1272.

ceu 462, 1106, 1292.

chalibem (chalybem) sub orbe cavere 905, (scuto) impingere 975. chorus (corus, caurus) 890.

cibaria modicella 331. cibum capere 1175.

cicada stridens 1453.

ciere bella 523, lacrimas 866.

cingere tempora lauro 210, cinctus aere 452, consueto amictu 1207, cingere dextrum latus semispata 1391.

circa adv...510.

circuiens spera 1152, circuire caballos 1186.

circumdare equum phaleris 329, torquem collo 1059, ursus circumdatus canibus 1338, sinistram uxori 1432.

circumferre digitos ebori 815. circumflectere orbes 428.

circumlatrare 1341.

circumpositae regiones 7.

circumquaque explorare 1199. citius 325, 907, 1064, 1222, 1328.

clam 271.

clamare 628.

clamorem tollere 183, 996, immensi 371, pervenit ad aures 879, prodere 937, clamore revocare 1407.

clarescere 306.

clarum nomen G. 6 — vir 726, vox 1097, sol 1189, virguncula 1225, clarissimus juvenis 881.

classica confundunt vocem 184. claudere portas 55, lumina 392,

viam talentis 407, numerum 430, orbes 502.

clavus umbonis 814, clavi (hastae) 1294.

clipeos revolvere 192, rapere sinistra 339, super c. innixus 502, in c. surgere 529, triplicem colligere in ulnam 668, septemplicis orbem opponens 733, sibi postulare 781, defendere 806, resultant 828, ingens superintonat 842, clipei media pars 910, imum tollere 935, munimen clipei obicere 968, in c. sedet cuspis 986, munimen clipei extorquere 1005, cum c. hastas deponere

1027, findere 1034, amicus 1041, clipeo recumbens 1176, clipeo hasta excussa est 1292, clipeis tecti 1301, onerare 1357, clipeo ulnam insertare 1389.

coacte 1111.

coartare 273, 654, 1340.

cocus regalis 438.

coepisse 84, 141, 340, 675, 1135, 1346 etc. a coeptis rebus transvertere alqm. 479, coeptis resipiscere 488.

cogere concilium 21, socios 1144, coactum pactum 1443, mit folg. Inf. 154, 167, 657, 693, 836, 1209 etc.

cognatus 701, 727, cruor 719, peremptis 1079.

cognomen 581, 687, 1008.

cognoscere 93, 119, 135, 369, 1214.

cohibere extensam manum 1371. collega meus 467, veternus 558. colligere parmam et hastam 539, clipeum in ulnam 668, scutum 1226, vires 1287, veluti colleger collectus in girum 792.

collis propinquus 638, colle descendere 1211, sauciat hasta 1293.

collisi racemi 353.

colluctarier urso 623.

collum pede premere 843, collo torquem circumdare 1059, colla secare 545, recidere 917, truncare 981.

colores demere rebus 391.

coluber 792.

columna imperii (labitur) 126, (cadit) 376.

colurna virga 342.

comere 293, compti stemmate 212. comes 400, 409, 528, 940.

comis astra petere 1001.

comitari 122, 1228, tecum comitantes 618, te comitantes 1071, comitante vita 1077.

comminus videre 542, astare 636, circumlatrare 1341.

committere (scil. se) vastis heremi arvis 1137.

commoda salutis non sunt desperanda 1220.

commonitare 506.

commori 691.

compati 1109.

compellare seniores 57, obstantem 587, omnes 689, voce 1212, affatu 1229.

complacere 141, 800.

complecti suras ocreis 335, hastam 681, crines 750, alqm. 1126. complere alqd. 140, 274, pactum 75, dictum actis 92, tallum 224, scrinia 270, praecepta 287, sermonem 564, umbonem rutilo metallo 1263, wantos tenera lanugine 1427.

complexibus subter 1141, complexibus revellere 1242.

componere equum sella 474, fessum corpus 499, his ita compositis 1172, 1409.

comprendere caballum 1206, comprensa hasta 1317.

comprimere pedem 683.

conari mit folg. Inf. 848, 1110. conatibus summis contendere 1012. concedere honori 580, vitam (et artus 603) 608, mit folg. Inf. 661.

concidere super parmam 1365, vultus concidit 1388.

concilium cogere 21.

concipere iram 632, furorem 1075. concludere oculos 511, sermonem 705, viam 786, callem 916.

concordia inclita 1255.

conculcare pectus 978.

concupiens 600.

concurrere 193, alci. 692, inter se 823.

concussa tellus 45, concutere caudam equinam vertice 699, parmam 898, 1297.

condenso pulvere nubes 54. condire pisces pigmentis 440. conditione hac 418.

conferre manum alci. 60, metum, iram 945, victoriam 1043, victum atque medelam 1442.

confestim 172, 311, 707.

confidens armis, robore 20, confisus in framea 1016, in ensem 784.

configere palmam femori 676.

conflictus longi 624, conflictu cedere 1115, fluxerat in nonam horam 1343.

confligere in propatulo campo 1233. confortare corda 175.

confundere vocem 184, hostes 553, foedus 728.

confuso pectore 1299.

congaudere alci. 466, 470.

congesta frui 39.

congredi absol. 182, 643, 1285, alci. 527.

conjicere ferrum 746.

conjungere dextras dextris 23.

conjunx 164, regia 123.

connixus toto corpore 745.

conscendere equum 1196.

conscius fraudis serpens 790.

consentire mit folg. acc. c. inf. 22, alqd. 1262.

conserere absol. 622.

conservare se 882.

considere 294, 396, 639, 1405. consiliari 1439.

consilium audire 798, accipere 881, laudare 1126, fuit mit folg. Conj. 985.

consistere 183, consistant omnia in telis 634, in loco 697, contra 733.

consociare pueros 81.

consors spoliorum 637.

consortia carnis pati 547.

conspectibus adesse 100, in conspectu esse 635, horribilis hostis 1023.

conspergere gremium lacrimis 876.

conspicere mit folg. acc. 147, 180, 573, 686 etc. mit folg. acc. c. inf. 198, 507, 720 etc.

conspirant arma duorum adversus solum 1286.

constans juvenis 653.

constare 1163.

constricti callis semita 1198.

constringere manum 226.

consumere noctem 399, sagittas 737.

consummare sermones 666. consuescere mit folg. Inf. 157. consuetus amictus 1207.

consurgere 54, 179, 832, 906.

contemplans omnes 566.

contempnere ventorum fragores 1002, mit folg. Inf. 1054.

contendere summis conatibus 1013. contextum taurino tergore lignum

conticescere 236, verbo 649. continere se virginis usu 427. continuo 185, 1327.

conto ferrato petere 964, contum contorquere 1356.

contorquere saxum 1033, contum 1356.

contra adv. 240, 732, 773, 805, praep. 524.

contrahere corpus suum 902, ira de culpa nostra contracta 1076. contrita mens 1165.

convertitur actio rerum ad alqm. 173, convertere iram in alqm. 1050, sese ad truncos 1157, conversus 1214. converti alio 1238, dolor est c. ad iras 1300. conviciis amaris incendere victorem 1055.

convinci quod 702.

conviva 297.

convivia laeta parare 279.

coram porta 561.

corde certus G. 12 - cordis tumultu trepidare 84, corda confortare 175, toto c. refutare 238, cordis mysteria pandere 247, imo c. loquelas addere 256, maerentia 381, ferinum 664, imo de c. loquelas fundere 856, corda stupefactus 967, pulsans liquerat animam atque calorem 1020, corde habitum virilem patefacere 1039, cordi fiducia spondet 1099, tacito sub c. loquelas premere 1347.

corium (cervorum) 1426.

cornipes rapidus 514, superbus 715, cornu recavo agmina vocare 208. cornua obvertere Ausoniis terris

cornus 186, ferratam jacere 771. corpora fortia ferro praecingere 481, fessum componere in castris 499, toto c. connixus 745. tractabile 761, suum contrahere 902, silvestri ferae dare 913. corpore prostratus 1159, pondere leviare 1173, de c. modicum stringere 1358, omni c. lassi 1422.

corruere 565.

corrumpere fidei normam 1113. coturnum (cothurnum) facere 268. coruscantes hastae 542, coruscat tridens 992.

coruscus virtute 525, hasta 453. cras erupit 402.

crateras Bacchus adornat 301, creatus ex gente 765.

crebris calcibus arvum ferire 1061. credere 243, 528, 553, 807.

crepitantia frena 1202, ensis 1375 crescere G. 7 — ingenio menti et aevo 103.

crines albos complecti 750, binos vertice abradere 971.

crispans hastile 669, bina hastilia 695.

cristae rubrae 334, cr. vertice distrahere 960.

cruciamina scelerum pendere 820. cruenti latrones 496, spata 1367. cruminis gazam infarcire 412.

cruor innocuus 548, cognatus 719, cruoris rivum evomere 778, fusum mundare 951.

crurum volumina glomerare 561, crus decerpere 625, 1364.

cubile regis petere 220.

cujas homo 444.

culpa de nostra contracta ira 1076, culpas perdere 1166.

cultores regionis 556.

cultu distinguens 3, ruris intendere 153, ludorum 1254.

cum primum venerit 82, veniat 131.

cunctari 642, 959, 1089.

cuncti 134, 285, 303, 690, 986, 1282, 1420, cuncta G. 4 — 575, 1204, portae 55, seniores 57, Huni 105, thesauri 113, pila 190, mysteria 247, tempore 346, susurri 352, regio 510, prospera 622, sermones 666, mala 858, obstantia 994, membra 999, equites 1105, verba 1416.

cunctipotens 472.

cuneus hostilis 18, omnis dispergitur 51, uterque constiterat 183, ingens 1104.

cupere 68, 253, 410, 710, 770, 871, 1276 etc.

cupido saeva 869.

cupiscens 854.

cur 1435.

cura 390, de larga promere G. 10
— virginis habere 99, curis
vinci 151, impendere regno 155,
nullae persuadent cedere 163,
intestinis fluctuare 385, curarum fluctibus aestuare 1138,
matutinam tollere 1178, subintrat 1431.

curare *mit folg. Inf.* 137, 283, 806, 812, de morte 886. currere 347, 682, 1360.

cursus quadrupedum 45, recurvi 356, tendere 432, cursu capere 1029, cursu advolitans 1045.

curva flumina 423.

curvata genibus viri 248.

cuspis vibrata micabat 187, adacta 834, cuspidis ictum sub mentum figere 716, mittere 773, 985, 1360, cuspide hastam divertere 889, longa depulit hostem 931, sedet 985, cuspidis vi expellere 1302, cuspidis porrectum ictum torquere 1310, sub c. perculsus 1326.

custos provida 113, rebus facere 261, somni 1177.

cutem summam praestringere 972.

Dampna ferre regioni 658, dampnum caedis 1108, non modicum pati de re 1084.

dampnare 237.

dapes diversas libans 297.

dare G. 15 — dextras 23, obsides 24, nappam 308, pocula 313, dextram 71, jusjurandum 80, strages 198, 416, membris quietem 390, talia dicta 448, terga 201, (scriniis) tantum armillarum 266, moenia flammis 322, vulnera 338, sonitum 462, promunere pisces 463, frena 585, obsidis ergo datus ad Hunos 599, quaesita 667, tinnitus 713, 828, responsa 764, quietem spatiumve 830, animam Orco 913, fors dat 928, sibila 1086, fugam 1124, finem orandi 1168, sonum 1203.

de vulnere laesus 1031, victoria de me 1042, de nostra culpa contracta ira 1076, de caede virorum dampnum pati 1084.

debere 22, 38. debitor sum 807.

decedere terra 340, pugna 942. decernere mit folg. Inf. 31, bello 958.

decerpere crus 625, 1364.

decidere in lectum 392.

decorata formae nitore 456, decorare comitantes 618.

decurrere arce 215.

decutere iram 1076.

dedecus superare 1085, adest 1216. deditionem tempnere 1236.

deducere alumnam 379, tantum gazae 483, in regna patris 1248.

deest modicum quin 114, supremis laus 1216.

defendere patriam 60, defendier saevis armis 85, clipeum 806, vitam 927, alqm. iniquis telis, probris 1163.

defensus subst. 1312.

deferre causas paratas 325, vestes 370, pisces 439, 444, defer (vinum) 1418.

deficere 723.

deflectere habenas 42.

defugere vicis 355.

defungi 116.

degere 1258.

deglutire hamum 344.

dehinc 251, 265, 702, 818, 1425, 1451.

dei praesul G. 9, summi servus G 16, alma G. 17 — deo praestante supremo 110, volente 570, an deus est? 608.

deicere obstantes 205, hominem 987, dejecta cadavera 785.

deitate vera unus G. 3.

deligere locum 368.

delitescere 902.

delusus vulnere 903, deludi nisu 1230, deludere hastam tegmine obliqui scuti 1291.

demens Guntharius 754, (954), rex 1228.

dementia 875.

demittere se ex arbore 994, demissi 1129.

demorari 1433.

dempserat nox rebus colores 391, lucem 801, mediam clipei partem 910, (clipeum) 1006.

demum 193, 218, 397, 503, 739 etc. deni quater orbes 428.

denique 93, 251, 290, 422, 852, 1162, 1244, 1308, 1323, 1359

densae hastae 185, arbusta 420, silentia 1136.

dentibus cum oculum eruere 627, rabidis infrendens 1232.

deorsum 1034.

depellere famem 304, hostem 812, 931.

deponere bellica pondera 503, pavorem mentis 551, parmam 798, hastas cum clipeis 1026.

deposeere dominum decedere 943. deprecari ob superos 1075, ad dominum 1165, deprecor, abscide nefas 1260.

descendere sella 217, ab equo 639, ad umbras 871, colle 1210.

deserve omnes suasus 168, castrum 1118.

desilire 787.

desine! 852, 883.

desipiens 1100.

desistere mit folg. Inf. 574, desiste! 850.

desperare absol. 1056, 1388, desperanda non sunt salutis commoda 1219.

despicere verba libelli G. 16.

destinare hastam 888.

destruere Pannonias 373, pactum almum 1275.

detestandas o escas! 372.

detrahere armillas etc. 1194.

detrudere ad arvum 1004. devectus in equo 711.

devenire 33, 583.

devia per variare gressus 357.

devictum bello spoliare 643.

devitare ictum 670, (hastile) 708. dextera voc. 813, fortis recidebat 1383, nostra 767, mea 1215. dextera (n. pl.) sive sinistra 258.

dextram petere 200, virgineae lora mandare 332, hastam dextra rapiens 339, dextram divellere 681, vibrantis ictus 741, dextram ferientis adimere 1045, expedire 1315, dextras conjungere dextris 23, dare atque resumere 71, dextrum femur 337, 1430, manus 797, de parte 1362, latus 1391, ocellum 1393, wantus 1427.

dextrorsum sensum porrigere 241. dicere 18, 222, 235 etc. verba 131, jam dictus heros 305, 601, hoc dicto 559, his dictis 1443. dictum complere actis 92, dictis cognoscere 135, talia dare 448, in dictis 673, jactare per auras 752, his dictis 954, dictis obsequi 1225.

diei ampla G.20 — diebus praemultis 254, praefinita dies 288, iste 375, ipso die 389, die 420, orta dies 436, anteriore 584.

diffidit lancea lignum 777.

diffugere 758.

diffundere cerebrum 1018.

digerere aciem 181.

digitos ebori circumferre 815.

dignus Erchamboldus G. 6.

digredi ab urbe 429.

dilatus finis adest 1213.

dilectus natus 90, nepos 868, mulier 324.

diligere 109, 134.

diluere (iram) 1078.

dimicare 635.

dimittere parmam 680, hastam 783, ferrum 835, ensem ulva 922. dira (fames, avaritia?) 859, belua 1342.

directum obstamen scuti, 974, dirigere hastam 1288.

dirimere aliquantum loricae 1357, dirimuntur proelia 1396.

diripere galeam tunicamque 265, rensem alci. 749, ensem vagina 821, direptum hastile 1324.

dirumpere pacem 1288.

discedere *absol.* 127, 1108, inde 378, oris 500, bello 895, discessurus 1241.

discere mores 569, mit folg. indir, Fr. 1277.

discindere trabeam 382.

discurrere in urbe 397.

discusserat dies tenebras 436, d. cervicem 460, tela 736, cassidem 750, molares ab ore 1395.

disjecti redierunt 1445.

dispergitur cuneus 51.

disponere mit folg. Inf. 1178.

dissilire 735, dissilit ensis 1374. dissimulare virum 1080.

dissolvere foedera 118.

distinguens gentes cultu 3.

distractae vertice cristae 960.

ditatus eulogiis 1262.

diu congesta 39, quamne diu? 234, satis 743, fabrefacta cassis 1372.

divellere dextram 681, parmam 844, divulsa hasta 1306.

diversas dapes libans 297.

divertere hastam cuspide 889, sublato ab ictu 1323.

dividere animum 383.

divitias glutire 860.

dolere mit folg. acc. c. inf. 255, dolendo advocare 363, exitium 938, pudore 1107, valde dolens 1444.

dolis versutus serpens 790.

dolorem queri 364, proprius succumbat honori regis 1109, abest 1272, conversus est ad iras 1300, doloris immemor 1369, proh dolor! 1375, dolores carnis superare 1387.

domare gentes 83.

domique rure amplificare alqm. 138, domos aedificare 153, domum venire 1077, 1440, in hoste domique 1256.

dominarier 10, dominatur ebrietas

315.

dominus G. 19 — 120, 124, 150, 258, 305 etc. omnitonans G. 13 — rex 374, benignus 1165, domne 249, 1098, 1112, 1213.

domitans regiones 7. dona ferre 583, amplificare 665. donare foedera supplicibus 9, pro lucro 656, pacem 663.

donec 105, 217, 267, 281, 320, 716, 1118 ete.

dormire 1183.

dormitantes ocelli 1181.

dorso ferre 459, dorsum excutere 678.

dubito non mit folg. Inf. 63, 596, 998. dubium non periclum 1114.

ducentae armillae 662.

ducere uxorem 143, vitam 160, nuptam 239, ad solium 293, equum de stabulis 326, equum 341, 474, maritam 873, ferrum per latus 1052, reliquum noctis 1185.

ductor Attila 66, d. vocat agmina cornu 208, requirere 360.

dudum jam 375, non 752.

duello promptus 760, duellum finire 833, duello cedere 884, adverso intenta mens 925.

dulcedo potus 302.

dulcis patria 60, nil tam dulce mihi 158, oscula 222, gens 600. dum mit folg. Ind. discusserat 440, conspexerat 686, consurgit 906, concutit 1297, cavet 1331, venabitur 1337; mit folg. Conj. condisset 440, recidisset 917, videret 1069, jactasses 1071, se impenderet 1335, exeruisset 1381. dumi 836.

duobus exceptis 244. duodeni viri 475.

duorum arma adversus solum conspirant 1286.

durati giri 965.

duritia (cassidis) 1374.

durus umbo 195, 772.

dux 203, 278, 294, 409, 989.

E contra 480.
ebdomada (hebd.) 274.
ebori digitos circumferre 815.
ebrietas fervens dominatur 315.
ecce 52, 180, 215, 287, 329, 428, 542, 564, 662 etc.
edendae (dapes) 298.
edere longum vale 877, affamina

edere longum vale 877, affamina 1265.

edicere 991, 1007.

educere de periclis 552, mucronem 675, ensem 684.

effari 544, 554, 605, 981 etc.

efferre gressum acrem 455, alqm. 1010, elata voce profari 1350, elatum caput inclinans 1370.

efferus 380, 1377.

efficitur custos 114, efficere pultam 1441.

effodere ocellum 1393.

effrenis equus 711.

effugere 517.

effundere equitem 748.

egredi thalamo 363.

egregiae indolis tyro 28.

Ekivrid 756, 770, 778.

elabi 123.

Eleuthir 1008, Eleuthrin 1017. elicere chalibem 976.

eligere nuptam 136.

eludere ictus 734.

emicare 772, 831.

eminus(volitatphalanx)536, emittere sagittas 731, affatu compellare 1229.

emittere sagittas 731, hastam 970. en 376, 377, 556, 606, 634, 705 etc.

enarrans, quod ultus sis 1058.

enerviter agere Martis opus 1415. enim 220, 797, 854, 869, 1069 etc.

enormiter exerere manum 1381.
enses promere 192, anceps 336,
ingerere 683, educere 684, exerere 738, diripere 749, 821,
in solum e. confisus 784, sublato consurgere 832, resplendet
in dumis 836, ulva dimittere
922, nudum retinens 1160, detrahere 1193, gemmatum vaginae
condere 1314, evaginato impetere 1361, duritia cassidis
stupefactus dissilit 1374.

eous rex 471, Eous gelidus irrorat terram 1190.

epularum dies 288, epulis depulsa fames 304.

equorum pectora rumpuntur pectoribus 194, equorum victor 326, e. ducere 326, 341, 474, ab e. descendere 639, effrenis 711, spadix maculis variatus 759, abigere 780, reddere 819, forti subvectus 915, equos girare 1169, onerare 1195, imponere

sponsam 1196, conscendere 1196, equorum ferrata ungula 1203.

eques 748, 1105.

eques (= equus). equitem tenere 216, dare 602, ignoti mores temptare 1227, equiti imponere 1445.

equester subst. 880.

equina cauda 698, tergum 1280, pectus 746.

Erchamboldum G. 6.

Erebi fornace retrudere 867.

ergo 442, 919, 1396, obsidis ergo 598.

eripere semispatam 1390.

erubescere (domini vultum?) 1094. eruere oculum 627.

erumpere 1097, erupit cras 402. escas instruere 289, ad escam hortari 303, escas sumere 372, escam fastidire 389.

esurienti Orco porgere 1327.

etenim 229, 452, 666.

etiam 110, 569, 1205.

euge 1432.

eulogiis ditatus 1263. euro simillimus 585.

Europa 1.

evadere fines 1154, palando 1218.

evaginato ense impetere 1361.

eventum videre 637, gestae causae recolere 1091, opperire 1224.

evinctum afferre 404.

evitare tela 793.

evomere rivum cruoris 779.

exanguis (exs.) 1212, 1366.

excidit ferrum de vulnere ligni 1298.

excipit cassis assultum 1373, exceptis nobis duobus 244.

excusare quin 1269.

excutere somno 508, dorsum 678, se retro 977, hastam 1226, excussa est hasta clipeo 1292.

exemplum praebere 87.

exercere vim 1266.

exercitus 179, 1087.

exerere (exs.) ensem 738, manum

exhibere pietatem alci. 97, invidiam 660.

exiliens (exs.) contum contorsit 1356.

exilium (exs.) in pergere 74, pati 231, exilii me piget 251, odium 354, redire de e. 1245.

eximii mores 112, metallo praestare 1379.

exin 156, 1056.

exire 72, portis 485.

existere (exs.) 128, 940, 1028, 1072.

exitium dolere 938.

exoptare mit folg. acc. c. inf. 1187. expedire dextram furto faciendo 1315.

expellere vi cuspidis 1302.

expergiscendo soporem rumpere 1182.

experiri mit folg. indir. Fr. 415, (si queat) 1234.

experto credere 528.

explorare regionem 510, circumquaque 1199, his exploratis 1150.

exponere se ad ictum 901.

exquisitum migma 299.

exspectare mit folg. acc. c. inf. 743.

extensam manum cohibere 1371. exterius 387.

externae terrae 178, fines 443, externis potiri 865.

extorquere munimen clipei 1005. extremae partes orbis 49.

exul (exs.) Hagano 119, diffugerat 758, exules pueri 97.

exultans (exs.) animis 515.

exurgere (exs.) 437.

Fabrĕfacta diu cassis 1372. fabrica Wielandia 965.

fabrorum insigne ferens lorica 264, a fabris hamos poscere 271.

facere 56, 233, facienda quae sint, requirit 21, facere pactum 61,

sponsalia 229, 1448, custodem rebus 262, fac coturnum 268, specus vertice rupum factum 495, armillae de rubro metallo factae 614, fecit fluitare cruorem 719, hostes 885, insidias 1146, quo facto 1157, omnia facta regens 1161, furtum faciendum 1315, ictum 1363, faxo aliquid memorabile 1279, faxo locum 1353.

facies tui 1257, latuit 1270. facile 522, 1006.

factis nancisci G. 14 — factis cognoscere 135, facta pudebit 139, factis virtutem ostendere 1038, nefanda 1081, tali dirimuntur proelia 1396.

factor rerum 1161.

facultas sumpsisse galeam 969. facundia fusa balbutit 316.

fallere volucres visco, fisso ligno 422, per aerias figuras 762, mens (fiducia) te fallit 851, (883), homonem 933, fallor 1244, fatigatum per ludicra 1349, sub imagine palmae 1428.

falsum 243.

falce mucronis florem carpere 1274. fama volans 17, certissima 170. fames depulsa (est) 304, famis pestem pepulit 425, fames habendi 857.

famulatus modici causa 146. famulus 278, famulis jubere 1437. far 1441.

fastidire potum et escam 389, proelia 631.

fateri 1112, 1244, 1419.

fatigans metus 350, fatigatum (homonem) fallere (933), 1349. fatis melioribus uti 882.

fatur 441, 515.

faunus saltibus assuetus 763, fauni phantasma 769, silvanus 774. feliciter regere populum 1450. felix G. 21.

femina 341. femur laevum ancipiti ense praecingere 336, crus ad usque femur decerpere 625, 1364, femori palmam configere 676, ferrum penetrat f. 936, dextro gladium agglomerare 1430.

ferarum lustra 491, silvestri corpus dare 913, feris aspera loca 1149.

fere mille passus 1208.

ferinum cor 664.

ferire armis 70, pactum 73, foedus 89, arvum calcibus 1061, absol. 834, 852, 900, 929 etc. ferox sonipes 328, hostis 650.

ferratus adest 612, cornus 771, contus 964, ungula equorum 1203.

ferre regnum 11, censum juvenemque 32, mentis intuitu 148, labores 157, potum 233, insigne fabrorum 264, scrinia dorso 459, dona 583, dampna regioni 658, quorsum munera ferrem 1249, cetera 1272, actum 1322, aciem mucronis in ora 1330, indigne 1377, fertur 10, feruntur laxis habenis 202.

ferrea silva 47.

ferro corpora praecingere 481, artus vestire 538, auras transverberare 540, hastilia lato 695, ferrum conicere 745, dimittere 835, penetrat femur 936, sub ferro tibi finis est 991, per latus ducere 1052, excidit de ligni vulnere 1298, capulus sine pondere ferri 1378.

fervebat migma per auram 299. fervens ebrietas 315, fiducia fallit 883, mente fervens 1032.

fervor animi 1400.

fessus anhelo 223, corpus 499.

festa from 209, laus 361. festina! 744.

fibra malorum 858, fibris Tartara petere 1001.

fida amica 550, amicus 1240. fidelis 158, alumnus G. 12 — ser-

vus 149.

fidem servare votis 246, antiquae memor 478, 1439, sponsam pectore volvere 1089, fidei normam corrumpere 1113, pactam abradere 1259, abscidere 1267, fidei jura reservare 1411.

fidenter protulit 604.

fidere in alqo. 699, gladio fidens 825.

fiducia fervens fallit 883, spondet cordi 1099.

fieri 1099.

figere cuspidis ictum 717, fixa lancea 679, fixum consistere in loco 697, digiti glutine fixi 815, fixa hasta 909.

figuras per aerias fallere 762. fila ultima Parcae legunt 851. filia unica 36, Heririci 1416. filius fratris 687.

findere galeam 1018, clipeum a summo usque deorsum 1034, fissum lignum 422.

fine sine G. 4 — 1426, regionis 41, patriae 252, 1153, externi 443, erat 904, tibi est sub ferro 991, orandi dare 1168, dilatus adest 1213, si queat aequiperari principio, experiens 1234, adest 1401.

finire duellum 853.

firma pax 40.

firmare foedera 33, 63.

flammis dare moenia 322.

flectere alqm. 531, (vocibus et) precibus (849), 1065, flexus sub tegmine 901, flecti medial 929.

flore primaevo nitens 79, carpere mucronis falce 1274, floribus sanguinis undam tergentes 1406. fluctibus immensis curarum aestuare

fluctibus immensis curarum aestuare 1138.

fluctuare curis 385.

fluebant flumina 423, fluxerat conflictus in nonam horam 1343. fluitantia lora 332, fluitare fecit

cruorem 719.

flumina curva fluebant 423, de

flumine pergens 489, flumina sudoris manarunt 999.

fluvius 431.

foedatum arvum 1061.

foedus precari 22, ferire 89, confundere 728, inconvulsum 1261, pro f. nullam gazam cupere 1276, foedera donare 9, firmare 33, 63, cupere 68, dissolvere 118.

foliis virere 1351.

formae stemmate pollens 37, incredibilis nitore decorata 456.

formidans volucres etc. 353.

formose voc. 877.

fornace Erebi retrudere 867.

fors dat 928, f. et virtus miscentur in unum 930, confert metum, iram 945, contulit victoriam 1042.

fors adv. 129, 270, 607, 1095, 1234, 1272.

forsan 580, 679, 741, 811.

fortassis 1148.

forte 35, 39, 52, 126, 218, 232, 254, 275, 364, 404, 522 etc. si forte 23, 39.

fortis populus 6, gens 58, fortes robore vincere 104, vir 454, 642, 895, 944, corpora 482, equus 915, dextera 1383, fortior 1028, 1419, fortissimus regum 519, heros 649.

fortiter superare 105.

fortunam mercede vocare 1235, fortunae majora petens 1318, si f. viam non commutaverit 1348.

fovere hospitii requiete 1247.

fractum lignum 1055.

fragilis peccator G. 11 — sexus 1209.

fragmina frameae 1376.

fragores ventorum contempnens 1002.

framea in confisus 1016, murcatae fragmina 1376.

Francia 87, 442, 582, 1085, 1106. Francus 562, 970, 1417, 1425, Francum 895, 977, Franci 56, 829, 941, 996, 1299, 1446, Franci nebulones555, Francorum 647 (652), 1087, 1251, Francis dat. 919, Francos 13, Francis abl. 40, 919, Francis ab oris deducere 483.

frater 1, 687.

fraudare lucris 486, vertice 979. fraudis conscius serpens 790.

fraxineum hastile 1295.

fraxinus 186.

fregerat umbo (cornum) 772.

frena spumantia mandere 328, dare 585, crepitantia sentire 1202.

frendens spumantis apri de more 899.

fretus pedibus viridique juventa 839.

fronde cum festa frontem revincire 209.

frontem cum fronde revincire 209, proscindere 710, casside nudare 1015.

frui diu congesta 39, requiete 512, wantis 1426.

frustra fatur 515, certamen revocare 908, jacta hasta 1305.

frustrare ictum 920.

frutices adire 838.

fugam moliri 120, movere 164, latentem celerare 253, inire 276, accelerare 838, fugae tempus 426, acrem temptare 1024, dare 1124, fuga evadere 1154, tempnere 1236.

fugere 129, 169, 205, 403, 419, 779 etc.

fulciit se hasta 1184, fultus in dextrum latus 393.

fulcro considere 396.

fulgens nomine G. 6 — fulserat armis praecinctus 1359, fulserat (dextera) trophaeis 1385.

fulminei enses 192.

fulminis in modum 187, fulmina stupuit Vosegus 823, fulminis instar retro se excutiens 976, in f. belli stare 1400.

Althof, Waltharii Poesis.

fulva cassis 645. fumans alte 1173.

fundere vitam sanguine 667, loquelas de corde 856, alqm. ad arvum 977, vires in brachia 989, multos hostes 1215, fusa facundia 316, fusus virginis in gremium 504, fusum cruorem mundare 951.

fune triplici insertus tridens 983, sub nefando haerens 1021, funem tracturi 1026.

furata talenta 517, furabar talia 655. furere 677, 926, 943, nimia ira 1377, furens 896, nova caede 521, socios hortari 721, furentis viribus acta (hasta) 890.

furibundus homo 987.

furis de more 1154.

furor quisnam tibi est? 875, conceptum pone 1075.

furtim sustollere hastam 1307.

furtive externis potiri 865.

furto faciendo dextram expediens 1315, furto captum increpitare 1325.

futurus census 91, res 233.

Galea regis 263, Haganonis 556, capulum galeae impegit 713, dant tinnitus 828, sumere 969, findere 1018, galeas detrahere 1193.

gaudens prole 15. gausape bissina 300.

gaza 471, ingens 31, multae 93, gazae plena scrinia 330, infarcire cruminis 412, tantum gazae 483, quid tantae 563, porrectam suscipere 617, appetere 700, nullam cupere pro foedere 1276.

gelidum pectus 630, Eous 1190, sanguis 1068.

gemebat tellus 45.

gemitus renovare 866, amaro cum g. 1158.

gemma pulcherrima parentum 74, gemmis aurum illidere 462. gemmatus ensis 1314.

10

generatus ex Aquitanis 597, ex longa stirpe nepotum 726, a Saxonicis oris 756.

genibus viri curvata 248, tellure refixis 904, genu posito 1036, genua labant 1326.

genitor 1069, omnipotens G. 1 — meus 598, imitari 629.

gens 4, variae 2, tam fortis 58, domare 83, quaedam 171, dulcis 600, illa 765, multae 1384, gentis ritum infringere 1429 — etc.

genus 576, aspidis 993, infandum parentum 1067.

Geraldus G. 11, 22.

gerere primatum 35, nonnulla talenta 341, scutum et hastam 453, herbas 497, perpavidam mentem 631, gesta causa 1091. germana soror 846.

germine de Trojae veniens 28. Gerwitus 914, Gerwiti 935.

gesta priorum 309.

gestare pharetram et arcum 730, equus gestabat alqm. 759, tridentem 983, scrinia 1206, aurum 1221.

Gibicho 14, 116, 471.

gigantis more 333.

gignere marem 16.

girare (gyrare) cornipedem 715, caballum 932, equos 1169.

girum (gyrum) in collectus 792, durati 965.

gladiis totis spoliati 64, gladio colla secare 545, potis est inimicos sternere 549, acutus 709, gladio fidens 825, amicus 837, nudare 896, 970, gladio petere 909, brevibus gladiorum telis armati 1308, dextro femori agglomerare 1430.

glaucomate somni oculos purgans 537.

glomerata nix 188, glomerare volumina crurum 461.

glutine fixi digiti 815. glutire metallum etc. 859.

gnarus laevis cedere 1386.

graditur properanter 435, gradiens 453, gradientes sentire 1201.

gramen in abigere equum 780, laeto animalia ligare 1129.

grandia arma 824.

grates reddere 361, agere 1163. gratia nostra 133, vestra 306.

gratifice susceptus 1447.

gravatus somno 320, telis 345, male sana mente 530, mole irarum 934.

gravis parma 539.

graviter jacere cornum 771.

gremium in virginis fusus 504, conspergere lacrimis 876.

gressus variare 357, acrem efferre 455.

gubernans caelum terramque G. 15. Guntharius 29, 117, 469, 513, 530, 640, 720, 1281, 1296, 1304, 1413, Gunthere 1171, Guntharii 1402, Gunthario 441, 655, 781, Guntharium 16, 592, 755.

gurgite sub praedam rapere 424, avaritiae 858.

gustare voluptatem 156, somni requiem 501, mortem 870.

Habenas celeres deflectere 42, laxis feruntur 202.

habere 275, curam 99, Hunos hic habemus 543, vitam vel salutem 648, hastam sociis habendam dimittere 783, habendi fames 857, sitis 864, joci belli sub tempore habendi 102.

habitum virilem patefacere 1039, habitu armorum spoliarier 1192, habitu virum rescire 1271.

habundans moribus, industria 112. hactenus 367, 950.

Hadawardus 782, Hadawart 789. haerere sub fune 1021.

Hagano 27, 119, 464, 487, 518, 558, 573, 617, 855, 1140, 1239, 1264, 1288, 1328, 1382, 1421, Haganon 1089, 1313, 1369, Haganonis 556, 846,

1403, Haganoni 1350, 1393, 1410, Haganona 477, 1064, 1322, Haganonem 123, 129, Haganone 94, 567, 1011, 1251. Hagathien acc. 629.

hamata lorica 911.

hamos retortos poscere a fabris 271, hamum transponere in undam 343, deglutire 344, immittens 424.

hastae densae volitant 185, dextra rapere 339, coruscam gerere 453, torquere 529, colligere 539, coruscantes videre 542, volans mordit tellurem 671, transmittere 673, complexus laeva 680, trahere de vulnere 684, transverberet algm. 704, spernens 730, volans reseravit pectus equinum 746, dimittere sociis habendam 783, arduus hasta 825, levare manibus 841, hasta telluri infigere alqm. 843, nodosam destinare 888, cuspide divertens transtulit heros 889, subvecta choris, acta viribus in castrum venit atque pedes stetit ante puellae 890, figere 909, amicam rapere 921, emittere 970, deponere 1027, arrepta se fulciit 1184, excutere 1226, 1293, dirigere 1287, sauciat collem usque ad clavos infixa solo 1293, jactam frustra terraeque relapsam sustollere 1305, in h. manum transmittere 1316.

hastile (micans) crispare (669), 695, lato ferro 695, retorquere 706, fraxineum jacere 1295, direptum planta retentare 1324. harenae amnis 19, turbatur pro-

cellis 384.

haud aliter 48, 189, 1337, haud immerito 107.

haustum ad illicere 302, uno vacuare 310.

Helmnod 982, 1008.

herbas virides ac vescas gerere 497.

heremi arvis (se) committere 1137. heres 38.

hēri 372.

herilis vultus 227.

Heriricus 35, 52, 80, Heririci 1416.

heros 559, 632, 751 etc. magnanimus 292, 589, 1399, jam dictus 305, 601, heroes validi 317, laudabilis 427, fortissimus 649, celeberrimus 682, 707, maximus 1027, 1318, Waltharius 1281, heroum turbas salutans 1438.

Hesperus 1134.

heu 690, 872.

heus 646.

Hiberos 1132.

hic adv. 543, 555, 558, 802, 923 etc.

hilaris aspectu 216.

Hiltgunt 36, 505, 532, 571, Hiltgundi 1448, Hiltgundem 221, 255, 369, 379, Hiltgunde 94, hinc 185, 294, 354, 406, 509 etc. hodie 376, 517, 810, 1083.

homo 446, 575, 587, 861 etc. cujas 444, furibundus 987, homonem 578, 933.

homullus 1104.

honorare nomen regis 614.

honori concedere 580, virtutis replicare 1094, honori regis proprius dolor succumbat 1109, magno susceptus 1447.

hora sub una 685, qua Eous terram irrorat 1190, secunda 1285, punctum unius 1320, nona 1343.

horrenda vox 184.

horrere aurae susurros 352, artubus 1338.

horribilis conspectus hostis 1023. hortari mit folg. Inf. 176, 721, ut 1003 and vinum et escam 303, ad ipsum 1127.

hortatibus hospitis ac regis 314. hospes 314.

hospitii requiete fovere 1247.

hostis 198 etc. hostibus insinuare 65, hostibus invisus 526, con-

fundere 553, ferox 650, hostibus se opponere 808, multos fundere 1215, atrox 1230, in hoste domique 1256, provocare 1313, ex h. vindictam capere 1392.

hostilis cuneus 18, turma 1164. huc 42, 223, 383, 395, 472, 498, 590 etc.

humeris ex trabeam discindere ad infima 382, humerum ex cardine vellere 1051.

humo tenus sternuntur 321, h. t. corruit 564.

Huni 69, Hunorum 155, Hunis 91, 172, 467, Hunos 5, 105, 121, 543, 599.

hyrŏnĭam (irōnīam) per dicere 235.

Hystrum 18.

Ibi 599. ibidem 579.

ictum devitare 670, cuspidis sub mentum figere 716, venientes eludens 734, percipere 741, sine vulneris ictu 793, vitare 795, ictus stupuit Vosegus 823, ictu finire duellum 832, ad i. se exponere 900, frustrare 920, vibrare 973, librare ab aure 1046, venturo se praestringere 1283, porrectum cuspidis torquere 1310, sublato ab i. divertere 1323, impedire 1336, facere 1363, ad i. caput obicere 1370, tremendi 1423.

ideireo 109, 130, 253, 262, 1236, 1276.

idem 366, 446, 447, 501, 779, 1058.

ideo 133.

ignarus causae 1428. ignavum ferrum 835, 1298.

ignicremae flammae 322.

ignorantes non 232, ignoro 595. ignosce stridenti cicadae 1453.

ignotus 620, 1088, ignoti silva meatus 1147, regiones 1250. IHS salvet vos 1456.

ilex nigra 827.

ilia nudans 911, penetrare 966. ilico 117, 1168, 1350, 1392.

illic 221, 434, 525, 1402, 1447. illicere ad haustum 302.

illidere gemmis aurum 462.

illo aspicit 639. illuc 383, 395.

illustris vir 959.

imagine sub palmae fallere 1428. imbellis 486.

imitari Haganonem 129, ducem 203, varium pectus vario ore 386, genitorem 629, imitarier 311. immensi clamores 371, curarum

fluctus 1138.

immemores vitae atque salutis facere 955, immemor doloris 1369.

immerito haud 107.

immittere hamum 424.

immoque 1268, immo quippe 1149. immotus 1002.

immunem abire 804, 1398.

imo ab pectore 237, corde 256, ad pectoris imum 267, de corde 856, clipeum 935, in parma 1296.

impar viribus 852.

impatiens sui 1378. impedire 636, ictum 1336.

impendere curam regno 155, promptam mentem alci. 245, impensis benefactis diluere (iram) 1078, impendere se progresso 1335.

imperium 126, 376.

impeter vasto 910. impetere ense 1362.

impiger 12, 1184.

impingere capulum galeae 713, chalibem (scuto) 975.

implere actis 144.

imponere terrorem terris 178, (coturnos) vasis 269, cristas cum casside capiti 334, sponsam equo 1196, regem equiti 1445.

importune coartare 654.

importunus 963, importunior 1361.

impune quid gazae tollere 563, impune putans 831, remittens 860, necatus 1088.

inania pocula 313.

inaniter confisus 784.

incendere homines 862, animum dictis 954, victorem conviciis 1055.

inclinari 1321, caput inclinans 1370.

inclitus vir 217, virtus 377, 1042, rex 452, Hagano 518, Francia 582, princeps 1098, concordia 1255.

incolumis 416, manus 1390. inconvulsum foedus 1261. incredibilis formae nitor 456. increpitare furto captum 1325. incubare 354.

incurrere alqm. 897, 1334, mortem 779, 863, loca 1148.

incursare 880, 1228, 1303.

incusare 88.

incutere iram 1014.

indago arguta 1139.

inde 185, 268, 294, 354, 378, 406 etc.

indignatus 1050.

indigne ferre 1377.

indignum juvamen 1072.

indoles egregia 28. industria operum 112.

ineptus juvenis 903, coeptum meditari 1304.

inesse obsequio 158, inerat cunctis maceratio 1344.

infamare caput orbis 1083.

infandum genus parentum 1067. infarcire gazam cruminis 412.

infelix rex 488, 1062, 1092, Scaramundus 694, Ekivrid 778, infelix ille (Patavrid) 853, Patavrid 912.

inferius stans 560.

inferre bellum 172, intulit ista 240, 805.

infictum aevum G. 8.

infima ad 382.

infindere vulnus capiti 712.

infit 480, obvius 145.

infixa solo hasta 1294.

infligere postremum vulnus 1368. infra jactum teli 182.

infrendens 698, dentibus rabidis 1232.

infringere ritum gentis 1429. ingemere 689.

ingenio mentis crescens 103, omni studere 280.

ingens gaza 31, tumultus cordis 84, pudor 239, surae 335, onus 454, nemus 490, caterva 507, clipeus 842, saxum 1032, cuneus 1104, pondus 1173.

ingerere ensem 683.

inglorius 946.

ingredi Pannonias 96, patriam 213, aulam 291, Wormatiam 949.

inguen transmittere 936.

inimica vis 55.

inimicos sternere 549.

iniqua tela 1163.

inire fugam 276, accubitus 296, viam 1207.

injungere 557.

innixus super clipeo 502.

innocuus cruor 548.

innuere oculis 1311.

innumerabilia trophaea 1385.

innumerati thesauri 72.

inprimis 151, 263, 307.

inquit 67, 305, 371, 498, 543 etc. in aurem 260.

insatiatus (fames, vortex?) 857. insequier armis 414, insequitur

840. insertare ulnam clipeo 1389.

insertus triplici fune tridens 983. insidiis aptus locus 1128, insidia facere 1146.

insigne fabrorum ferens lorica 264, insignia quemque notabant 1401. insignes triumphi 108, viribus 476.

insilire 1324. insinuare alqd. hostibus 65, iram 1265.

insistere alci. 1092.

insomnis nox 399.

instanter explorare 510. instar fulminis 976. instare 480, recusanti precibus 1073. instaurare bellum 1333. instigare 145. instimulare 869. instructus telis 484. instruere escas 289. insula Taprobane 1189. insuper 271. insurgere 204, 1120. intendere cultum ruris 153, vultum 227, mens intenta erat duello 925. inter pocula 1424. intercipere (artem) 570, ferientem interdum 1186. interea 116, 170, 282, 489, 680, 1014 etc. interfore 243. interius crescere G. 7. intestinae curae 385. intolerabilius ferre 157. intonat aether 46. intonsi montes 356. intra ebdomadam 274. intrare aulam 219. introitum stationis adire 559. intuitu mentis ferre 148. intus 387. invadere alqm. 1017, 1301. invenire virum 366. invicta gens Pannoniarum 166, invicti mentibus 1422. invidiam exhibere cunctis 660. invisa terra 340, invisas hostibus 526.

ipse 234, 273, 288, 365, 445, 458, 845, 982, 1297 etc. ira 388, ira succendi 380, concipere 632, irarum mole gravatus 934, conferre 945, incutere 1014, convertere in alqm. 1050, contractam decutere 1076, insinuare 1265, ad iras dolor conversus est 1300, nimia ira furere 1377.

invitus 70, 818, 1247.

irascier 633.
iratus 738, Waltharius 413.
ire 64, 122, 162, 400, 498, 581, 644 etc. procul 377, noctibus 419, pedes 787, obvius 1246, euntem capere 516, eunti 661, eundi locum praestare 1116.
irrorat Eous terram 1190.

ista inferre 240, 805, iste dies 375, numerus 430, istius modi pisces 442, talenta 518, suggerere 574, proferre 604, istis oculis complacet 800.

istic 815. iteratŏ 1367, 1443. iteri *dat*. 331.

Jacere 1306, 1402, 1405, jacentis colla recidere 917.

jacere sagittas 189, hastile 670, 1296, graviter cornum 771, se saltu a tergo equino 1280, hasta frustra jacta 1305.

jactantia 980.

jactare verbum superbum 561, dicta per auras 752, haec 1071. jactitare caput 395, ore loquelas 739.

jactum infra teli 182, jactus ludere 740, in medio jactus 1383.

jaculo acuto transfixus 394. jaculus: jaculorum more 992.

jam 55, 56, 91, 105, 160, 254, 285, 305, 374, 380, 391, 431, 457 etc. jamque 50, 182, 212, 512, 1007 etc.

jocans saltando 1352.

joci belli 102.

jubere 162, 470, jubens 1225,
mit folg. acc. c. inf. 89, 101,
295, 311, 477, 895, 1205,
jussus confundere foedus 727,
mit folg. Inf. 98, 474, 755,
jubere alci. ut 601, famulis 1437.

jugale vinclum 159. jugiter precari G. 13.

jure 608, 704, pari G. 2 — jura fidei reservare 1411.

jusjurandum dare 80. jussa placita 250. jussio regis 65, 484. jussu sine 1162. juste 632, 659, justius 1082. justus census 24, pondus 743. juvamen indignum 1072. juvat 397, 499. juvenis 32, 498, 548, 586 etc. constans 653, providus 834,

clarissimus 881, ineptus 903. juventa viridis 839.

juxta morem 370.

Kimo 687.

Labat columna imperii 126, genua

labella revellere 1394.

labi 912, lapso vulnus infligere

labores pati 132, ferre 157, tolerare 425, labori se aptare 998, vanus 1014, bellandi 1345, sufferre 1355.

labrum ad summum complentur scrinia 270.

lacessere bello 574, bellum 725, bella 1260.

lacrimis compellare 689, lacrimas ciere 866, obortis gremium conspergere 876.

laedere (parmam) 800, nullis malis laesus 1243.

laetanter adorsus 305.

laetificare se, reliquos 307.

laetum pectus 95, convivia 279, gramen 1129, affamine solari 1174, laetus vulnere prompto 1382, laction 465.

laevum femur 336, latus umbonis 674, laeva hastam complexus 681, laevis cedere 1386, manus 1434.

lancea fixa 679, diffidit lignum 776. lanugine tenera wantos complere 1427.

lardata pulta 1441.

larga de cura promere G. 10.

laribus propinquare 1440.

lassescere 723, 829.

lassus 220, 1176, de vulnere 1031, omni corpore 1422.

latebrae 1230.

latens fuga 253.

latere propius 1146, facies latuit 1270.

lateri assedisse 294, utrique scrinia suspendere 330, in dextrum, in sinistrum fultus 393, laevum umbonis 674, per l. ferrum ducere 1052, dextrum cingere semispata 1391.

lati campi 181, lato ferro hastilia

latitare in silvis 349.

latrare 1232.

latrones cruenti 496.

laudare virum 788, consilium 1126.

laude festa salutare 361, supremis deest 1216, (perennem) captare (411), 854, pro vili l. descendere ad umbras 871.

lauro victrici tempora cingens 210. laxae habenae 202.

laxare alqm. certamine 611. lectum in decidere 392.

legatus 32, 89.

legere viros 477, ultima fila Parcae legunt 851, haec 1453.

Leonem (equum) vocitare 327, Leonis aurum gestantis lora accipere 1221.

leti terror 1344.

levare hastam manibus 841.

leviare corpus pondere 1173.

libare dapes 297.

libellus G. 16.

libramine certo mittere (ictum) 796.

librare vulnus a vertice 897, ictum ab aure 1046, libratum vulnus infindere capiti 712.

licet 39, 322, 494, 507, 801, 878, 973, 1422 etc. licitum est 633.

licisca (lycisca) nequam 404, de more liciscae 1231.

ligare animalia 1129.

ligno fisso fallens volucres 422, taurino tergore contextum 776, spissum (conti) 966, fractum 1035, ligni vulnus 1298.

limite pergens 197.

linguis variae gentes 2, lingua simulare 237, Celtica 765.

linquere spatiosa novalia 355, cor liquerat animam atque calorem 1020.

litoris oceani orae 8, litore residere 449.

locare se sede 213, alqm. 295, locatus castro 1103.

locum pugnae conspicere 180, 1.
petere 200, tuta 350, occultus
368, relictus 576, loci angusta
692, in 1. consistere 697, 1.
supplere 1011, eundi praestare
1116, insidiis aptus 1128, aspera
spinis 1148, locum faxo 1353.

longaevus dies G. 20.

a longe 878.

longum agmen 44, iter 331, conflictus 624, stirps nepotum 726, suspiria 855, vale 877, cuspis 931.

loquelis promere G. 14 — revocare aversum 1074, loquelas addere 256, ore jactitare 739, imo de corde fundere 856, tacito sub corde premere 1347.

loqui simulata mente 242, cum algo. 811.

lora fluitantia dextrae mandare 332, per l. caballum regere 458, l. accipere 1221.

lorica trilix 264, vestitus 333, hamata 911, detrahere 1194, loricae aliquantum dirimere 1358. Lucifer 1188.

luco propinquo succedere 1222. lucris fraudare 486, pro lucro donare 656, pro l. mortem incurrere 863.

ludendum est G. 19 — ludendo reliquos praeire 766, ludere jactus 740. sagittas 794,

lusus ab inflato pectore 782, astu ludere alqm. 1352, scurrili certamine 1424.

ludicra pueri dare 874, per vana fallere 1349.

ludum miscere in unum 186, in ludis 956, per pueriles obsecrare 1252,

luere poenam pro sanguine 724. lumina prima Phoebus ostendit 348, lumina claudere 392, lumen amicum reddere 1152, orbi redduntur 1187.

luscus Sicamber 1435.

lustra ferarum 491.

lux Pannoniae 378, almam demere 801, ad l. proferre alqm. 847. luxuria 290.

Măceratio triplex cunctis inerat 1344.

maculis variatus equus 759. madidum palatum 316.

maerentia corda 381.

maestum fore 878, maestus Hagano 1064, sponsa 1174, omine maesti Franci 1299.

mage 775.

magis G. 19—1080, 1179, magis atque magis 934.

magister cocorum 438.

magna pietas 97, magni sumptus 289, ira 632, preces 942, cum voce 990, pectore 1294, corpus 1358, honor 1447, majora pericla 1220, fortunae majora petens 1318. maxima gens Pannoniarum 203, virtus 620, vir 345, heros 1027, 1318.

magnanimus heros 292, 589, 1399,

viri 1414.

male sala mens 530.

maledicte! 762.

māligera hasta 1287.

malle 69, 250, 1223.

malorum fibra 858, nullis m. laesus 1243.

manarunt sudoris flumina menbris 999. mandare alqd. 65, alci. 161, alci. alqd. 332, 872, mit folg. Inf. 13, mit folg. acc. c. inf. 99.

mandere frena 328.

mane primo 48, 1145.

manens concordia in hoste domique 1256.

manes ridere videns 1040.

manum conferre alci. 60, vertitur ad mucronem 191, virgineam constringere 226, manibus tenere 342, utraque caput amplexatus 362, manibus tangere 609, manu hastilia crispans 695, dextra mittit (ictum) 797, manibus hastam levare 841, de tuis caedem nepotis perquiro 1278, transmittere in hastam 1316, extensam cohibere 1371, enormiter exerere 1381, auferre 1382, incolumi semispatam eripere 1390, laeva faciet 1434. marem genuit 16.

maritas perdere 26, nuper ductam refovere 873.

marmore ceu levi excussahasta1292. Mars haud aequus 731, Martis opus agere 1415.

Martia tela 924, menbra 1284. matre sine vitam retinere 30, matri quid mandas? 872.

means 853, sine more meantes 1211. meatus ignoti silva 1147.

medelam conferre alci. 1442.

mediante vespere 431.

medicamen in infictum aevum G. 8. medio noctis tempore 161, in agmine 196, in mensa 290, in Achivos 729, pars clipei 910.

mediocria scrinia 265.

mediocriter vino uti 282.

meditari 235, coeptum ineptum 1304.

medium ad lucis 359, in m. jactus 1383.

melius 25, peracta cassis 1372. memento 619.

memor 262, virgo 287, antiquae fidei 478, 1439.

memorabile aliquid 1279.

memorare triumphos 176, absit, quod memoras 241, memorare quod 606, mit folg. acc. c. inf. 768, 833, 1391.

menbris (membr.) dare quietem 390, per m. paratus 451, cunctis flumina sudoris manarunt 999, Martia trepidant sub peltis 1284.

mensam ad restringere sitim 283, in media residebat luxuria 290, sublata 304, ad m. residere 464, pede percellere 473.

mente tua carus G. 22 — mentis ingenio crescentes 103, mentis intuitu ferre 147, simulata loqui 242, promptam alci. impendere 245, male sana gravatus 530, mentis pavorem deponere 551, perpavida 630, fallit 851, intenta erat duello 925, alcjs. sibi vindicare 947, recipere 968, mente fervens 1032, adimere 1068, mente tumescere in alqm. 1082, mens belli si tibi est 1123, menti sententia est 1142, contrita deprecari 1165, mente fidem abradere 1259, menti subrepere 1346, sana 1387, mentibus invicti 1422.

mentum sub figere cuspidis ictum 716.

mercede fortunam vocare 1235. merere 148, 546, 703.

merita bona 807.

merito 657.

mero tallum complere 224, miscere 1410.

-met: mihimet 1246, memet 1267, 1349, tibimet 1078, temet 134, 165, 244, 761, sibimet 12, semet 324, 833, 1290.

metallo de rubro factae armillae 613, totum transmittere 647, 652, glutire 859, metallis spoliare 950, rutilo umbonem complere 1263, eximio praestare 1379. metere obvia quaeque armis 197.

metropolitanus Mettensis 644.

Mettensi urbi praefectus 582, metropolitanus 644.

metuere mit folg. Inf. 1342, metuenda bella 923.

metus sollicitat 350, metu perculsa 892, conferre 945.

micat ferrea silva 47, micuere per triumphos 108, micabat cuspis 187, micat fulva cassis 645, micans hastile 669, micat (ensis) aëre et herbis 1375.

migma exquisitum fervebat per auram 299.

migrare 1255.

miles 409.

militiae primi 106, militiam percensere 174.

mille passus 1208.

milleni anni 10.

minister 295, 365, 409, ministri palatini 215.

mira tyronis resonat libellus G. 17. miratus 441, mirari quod 829, mirandus sociis 526, mirandus ictus 1363.

miscere proelia 826, merum 1410, ludum miscere in unum 186, misceri in unum 930.

miser 943.

miserum muttire 1340.

missus subst. 601, 651.

mittere alqm. 31, 89, 582, 590, (pergere) 593, 1106, proelia vulgo 68, cuspidem 773, 985, 1360, (ictum) 796, tridentem 990.

modicella cibaria 331.

modicum deest quin 114, modicus famulatus 146, alqd. m. narrans 219, puer 598, non m. dampnum 1084, vis 1295, modicum de corpore stringere 1358.

modo adv. 396, 561, 619 etc. modo—modo 735, 865.

modum in fulminis 187, quo modo 549, istius modi pisces 442, istius modi arma 919, quocumque 1151.

moenia flammis dare 322. molares ab ore discutere 1395. mole irarum gravatus 934. moliri fugam 120.

Molossi rabidi circumlatrant (ursum)

1341.

monebat Waltharium vigilare 534, moneo comple 1427.

monimenta tristia spernere 1380.
montes intonsi 356, propinqui 493,
montis vertex 532, montis
ascensus 1223.

mora in me non erit ulla 744, nec mora 32, 179, 677, 989, 1313, nec m. nec requies 1333, absque m. 704, 1183.

morari 154, 941, quid moror?

995.

mordicus (ursus) 624.

mordit hasta tellurem 671.

mori partus sum 948, morere! 1057, moriturus 694.

moribundus 717.

moribus variae gentes 2, eximiis habundans 112, de more (spumantis apri 899) 268, quo more 276, solito 292, more gigantis 333, juxta m. 370, mores alcjs. per proelia discere 568, sine m. ludere sagittas 794, sine m. meantes 1211, jaculorum more 992, furis de m. 1154, de m. liciscae 1231, mores equitis temptare 1227.

mortem praesentem cernere 199, ad m. properare 755, m. fugere 779, incurrere 779,863, mors arridet 849, nefandam gustare 870, de m. alejs. curare 886, m. abstergat mortem 952, ad m. praecurrere alqm. 957, pulchram per vulnera quaerere 1217, vix morte reversus 1332, m. parentis 1449.

movere castra 13, bella 104, fugam 164, animum 1081, rogitantis acumine motus 1093. mox 42, 122, 201, 214, 312, 395, 405, 435, 518, 643 etc. mucronem ad manus vertitur 191, stricto virum videre 414, educere 675, mucrone caput recidens 718, suras recidere 1029, tollito nostrum! 1043, mucronis falce florem carpere 1274, saevi aciem in ora ferre 1330.

mulcens oscillo virum 1127.

muliebria pectora 351, sonus 892. mulier 542, muliēri 560, muliērem 324, 1205.

multi G. 8, proelia G. 18 — gazae 93, verba 631, 1070, benefacta 1078, hostes 1215.

multiplices preces nectens 751. multra (mulctra) 1441.

mundare vindicta caesos sodales 926, fusum cruorem 951.

mundi vortex 857.

munera servi accipere G. 8 — bacchica producere 319, pro munere dare 463, munera transmittere 774, quorsum munera ferrem 1249.

munimen clipei obicere 968, extorquere 1005.

munire dominum objecto scuto 1329.

murcata framea 1376.

muri propugnacula 813.

mussantes sentire 1201.

mutare laetitiam 381, fidum amicum 1240.

muttire miserum 1340.

mysteria cordis pandere 247.

Nam G. 12 — 80, 115, 129, 484, 817 etc.

namque 16, 40, 77, 156, 244, 345, 391, 426, 454, 568, 692, 1250.

nancisci factis G. 14.

nappam arte peractam dare 308.
narrare (prolem) 15, mit folg.
acc. e. inf. 78, alqd. modicum
219, quod nauta dedisset 445,
quod protulit 616.

nata unica 62, relinquere 73, natura dedit 766.

natus *subst.* G. 2 — 26, 90, 164. naulo pro pisces dare 434. nauta 445.

-ne: quamne diu . . ? 234.

nebulae quicquam 243, atra (tollitur) 505.

nebulones Franci 555.

nec (= non) 392, nec mora 32 etc. nec dum 564, 705, nec non 95, 1103, 1164, 1403.

necare 953, 1088.

nece pro facta diffugere 757, tot heroum cerne 884, sociorum plaga necantis soletur 953.

necesse est habere vianti 275, mit folg. acc. c. inf. 1125.

nectens preces 751.

nefanda mors 870, facta 1081, funis 1021, bellum 1145.

nefas abscidere 1260.

negavit censum subire 118.

nēgŏtium 1396.

nempe 261, 362, 1170, 1243.

nemus ingens, spatiosum etc. 491. nepos Camalonis 686, longa stirps nepotum 726, carus 851, 872, 1112, dilectus 868, nepotis caedem de manibus alcjs. perquirere 1278.

nequam licisca 404.

nequaquam 531.

nequiquam 1024.

nequire 58, 86, 375, 868, 1099, 1269, 1290, 1309.

nescire 606.

neu 1260.

ni 1328.

nidis nondum relictis 1455.

nigra ilex 827.

nihilominus 480, 1073.

nihilum 242.

nil 158, 805.

nimia ira succendi 380, n. i. furere 1377, nimium diligere 134.

nimis diligere 109, stupefacta 543.

nisi 965.

nisu toto vitam defendere 927, nisu deluderis 1230. nitens primaevo flore 79, regali sede 433, nitentes oculi 511. niti mit folg. Inf. 479, vi omni absol. 669.

nitore formae decorata 456. nix glomerata spargitur 188.

nobilitate pollens 37. nobilis tyro Hagano 27.

nobis duobus exceptis 244.

nocte fugam moliri 120, noctis medio tempore 161, in seram producere bacchica munera 318, omni currere 347, atra dempserat rebus colores 391, insomnem consumere 399, noctibus ire 419, praeterita 621, per noctem 1144, reliquum noctis ducere 1185.

nodosa hasta 888.

nolle 488, 800, 1113.

nomine Geraldus G. 11, tyronis nomine Waltharii G. 18 - nomine variae gentes 2, nomine Hiltgunt 36, nomine Waltharium 79, nomine Wormatiam 433, requirere 576, regis honorare 614 — etc.

nona hora 1343. nondum 29, 1455. nonne 1079. nonnulla talenta 341.

non ulla reddere 1237.

normam fidei corrumpere 1113.

noscere: novi 466, 470, noris 242, 592, 1115, noverat 584, norant 229, nossem 245, nosses 1269, noscitur mit folg. acc. c. inf. 377, noscens 557, 1256, nosse 1245.

noster 132, 232, 233, 272.

nostri juvamen 1072.

nota opuscula 284, virtus 415, ensis 821, Tile 1131, 1271.

notato mea verba 262, notabant insignia quemque 1401. nova caede furens 521.

novalia spatiosa 355.

nubendi tempus 82.

nubes condenso pulvere consurgit 54.

nudare gladium 896, 970, ilia 911, frontem casside 1015.

nudus ensis 1160, acies 1330. nullus adest 244, erit 281, re-

mansit 323, sermo 388, tyrannus etc. 408, nullius ulterius 547, Francus 562, terrore permotus 696, malis laesus 1243, Francorum 1251, gaza 1276.

num 609, 658, 775, 894, numquid 655, 795, 1259.

numerata acies 180.

numero stellas vincens 19, aequati numero 44, numerum claudere

Numidus ursus 1337.

numine perverso homines perflans

numquam 169, 442, 517, 522, 804, 1124 etc.

nunc G. 5, 9 — 91, 166, 276, 516, 550, 599 etc. nunc nune 383, 393, 422, 1334.

nuper 1241, superata gens 171, ducta marita 873.

nuptam eligere 136, accipere 150, ducere 239.

nusquam 1111.

obicere peltam 920, munimen clipei 968, objecta pelta socium protegere 1049, objecto dominum munire 1329, obicere caput ad ictum 1370.

obire 526, 720.

obitus parentis 1449.

oblatum vinum 1417.

obliquum scutum 1291.

obliviscier egit 1257.

obnixi trahunt 997, obnixum in hostem contorsit (saxum) 1033, obortis lacrimis gremium conspergere 876.

obsecrare 545, per ludos pueriles

obsequi dictis 1225, cunctis verbis 1416.

obsequio domini inesse 159.

obsidibus datis 24, obsidis in vicem porrigere 90, sumptis 94, obsidis ergo datus 598.

obstamine scuti impingere chalibem 974.

obstantes deicere 205, obstantem compellare 587, nisi Wielandia fabrica obstaret 966, obstantia vincere 994, obstantem revellere 1322.

obvertere cornua Ausoniis terris 1134.

obvius infit 145, obvia quaeque metens armis 197, (strages) obvia concluserat callem 916, ire 1246.

occiduae partes 76, 286, orae 1130. occisos super ruere 207.

occultare artus squamoso tegmine 791, ursus occultans caput 1339. occultus locus 368.

oceanae undae 1133.

oceani litoris orae 8.

ocellos dormitantes cantu patefacere 1181, dextrum effodere 1393, tremulus jacebat 1403. ocior 1028, ocius 223, 312, 841. ocreis aureis suras complecti 335.

oculos attollens 53, oculis senioris adesse 154, nitentes concludere 511, tersos somni glaucomate purgans 537, oculos tollens 554, istis complacet (parma) 800, oculos vertens 845, puris explorans omnia 1199, oculis innuere 1311.

odium exilii incubat 354. offendere Hiltgundem 221.

Olimpo scandebat Lucifer 1188. olli dat. s. 228, 742, 1028, 1395, nom. pl. 824, ollis 1194.

omine maesti Franci 1299. omittere parmam 1017.

omnes 22, 314, omnis cuneus 51, omnes suasus 168, omnis exercitus 179, 1087, manus 191, ingenio 280, reliqui 311, nocte 347, Pannoniae 373, aula 469, studio 1062 — etc.

omnimodis adv. 487.

omnimodis precibus 1965.

omnipotens genitor G. 1.

omnitonans dominus G. 13.

onerati gazis multis 93, onerare alqm. auro 406, equos 1195, (contus) onerat clipeum 1357.

onus ingens asportare 455. onustae quadrupedes 1204.

opaca requirere 349.

operum industria habundans 112,

Martis opus agere 1415, opus est mit folg. Inf. 595.

ŏportunus (clipeus) 810.

opperiri mit folg. acc. c. inf. 649, eventum 1224.

oppetere 1279.

oppida Argentina 1009, oppidum 1176.

opponens clipei orbem 733, hostibus sese opposuisse (clipeus) solebat 808.

optata requies 512. optime pater 165.

opus virtutis temptare 1121.

opuscula ad nota recurrere 284. orandi finem dare 1168.

oras litoris oceani pertransire 8, Francis ab oris (gazam) deducere 483, Avarum oris discedere 500, a Saxonicis oris generatus 756, Phoebus vergebat in occiduas oras 1130.

orbis tertia pars 1, in extremis partibus orbis 49, postquam septenos Phoebus remeaverit orbes 277, quater denos sol circumflexerat orbes 428, orbes claudere 502, opponens clipei orbem 733, chalibem sub orbe cavere 905, caput orbis infamare 1083, exoptans orbi species ac lumina reddi 1187.

Orco animam dare 913, Orco porgere algm. 1327.

ordine percensere militiam 174, nappa ordine sculpturae referens

gesta priorum 309, causam ex o. pandere 448, eventum in o. recolere 1091.

ore persuadere 238, varium 386, superbum 591, ore loquelas jactitare 739, in ora bipennem vibrare 918, ore habitum virilem patefacere 1039, ore submurmurare 1053, in ora aciem mucronis ferre 1330, ab ore molares discutere 1395.

orientales pars 1159.

orta recens prole gaudens 15, orta dies 436, variis terrarum partibus orti 823.

oscillo virum mulcens 1127, o. subter complexibus actum 1141. oscula dulcia 222.

Ospirin 123, 369.

ostendit lumina Phoebus 348, o.vires 410, 1354, pisces 443, virtutem factis 1038, via salutis se ostendit 1111.

ostrum compsit (solium) 293.

Pacem rogare 33, peragere 40, pace regnare 69, pacem petere 577, donare 663, dirumpere 1288.

pacifice deducere 1248.

pacto thalamo sociari 546, pactam fidem abradere 1259.

pactum facere 61, ferire 73, complere 75, almum destruere 1275, coactum renovare 1443.

palando evadere 1218.

palatini ministri 215.

palato tacito premere alqd. 243, madido balbutire 316.

paliuri praecisi 1156, o paliure 1351.

pallere 1366.

palmas post terga torquere 610, palmam de pugna revocare 619, configere femori 675, jacet 1402, palmae sub imagine fallere 1428 — palmam triumphi retinere 928.

palpitare 395.

Pandare 728.

Pandarides 737.

pandere talia 142, mysteria cordis 247, causam 448, scrinia 665. Pannoniae gen. 4, 378, dat. 59, Pannoniarum 136, 186, 203,

337, Pannonias 96, 373.

Pannoniae adj. acies 523.

Pannonica urbs 429, armillae 266. Pannoniorum foedera 117.

parari coepit 141, parare convivia 279, ire pedes 787, certamen revocare 908, bellum recreare 1145, paratus ibo 162, bellum inferre 172, per menbra 451, pedites bellare 1282.

Parcae ultima fila legunt 850. parcere amicae 550, sibi 1096.

parentes 74, 232, parentum genus infandum 1067, parentis obitus 1449.

parēre 1414.

pari jure G. 2.

pariter 26, 231, 421, 906, 986 etc.
parmam gravem colligere 539, p.
dimittere 680, vergere in austrum
735, pictam deponere 798,
reddere 819, divellere 844, concutere 898, omittere 1017, in
ima hastile adhaesit 1297, super
p. concidere 1365.

pars tertia orbis 1, in extremis orbis 49, occiduae 76, 286, quaedam 195, ex una 338, media clipei 910, de alia 1336, de dextra 1362, partibus variis terrarum orti 822.

partim 194, 1375.

partiri armillas 1404. partus (= paratus) mori 947.

parumper subsistere 1239.

parva non scrinia 459.

passim volans fama 17, porticibus sternuntur 321.

passus mille transcendere 1208. pastum cupiens piscis 344.

Patavrid 846, 912.

patefacere pectus 1019, habitum

virilem 1039, cantu dormitantes ocellos 1181.

pater 618, caelum terramque gubernans G. 15 — optime 165, patribus vocatis 402.

paterna aula 38.

pati labores 133, exilium 231, dextera sive sinistra 259, consortia carnis 547, talia jure 704, alqm. abire 804, non modicum dampnum de re 1084. patrare (cothurnos) 269.

patria dulcis 60, p. ingressi 213, patriae fines 252, 1153, amor 354, p. requirere 576, revisere 600, petere 949, ampla 1258, p. adire 1446.

paulatim 538.

paulum adv. 236, 649, 894.

pauperiem propriam perpendere 137.

pavidus aether 46.

pavorem mentis deponere 551, subito p. stupefactus 967.

peccans 1166.

peccator fragilis G. 11.

pectus laetum 95, pectora equorum rumpuntur 194, ab imo dampnare 237, toto sum praesto 259, ad pectoris imum relevare 267, muliebria 351, varium 386, pectus transfixus jaculo 394, de p. verbum promere 465, gelidum 630, de p. micat thorax 645, ridens 742, equinum 746, ab inflato lusus 782, pectore suspiria trahere 855, saepe probata 944, sub p. conto petere 964, conculcare 978, patefacere 1019, pectore volvere 1089, magnum 1294, confusum 1299, pectore arens vino 1417.

pede mensam percellere 473, pedem comprimere 683, pedibus fretus 839, pede collum premere 843, ante pedes hasta stetit 891, ante pedes jacere 1306, ante pedes concidere 1365, pes jacet

1402.

pedestres subst. 1105. pedites bellare 1282. pellere pestem 425.

pellis superaddita 1035.

peltam obicere 920, (tridens) resedit pelta 995, objecta alqm. protegere 1049, sub menbra trepidant 1284. peltis

pendere cruciamina scelerum 820. penetrabile telum 775.

penetrare ilia 966, ventos 992, penetratur semita 1198.

penitus viam claudere 407, aere cinctus 452, ignorare 595, conflictu cedere 1115.

pennas capessere 803.

per omnia 246, singula 274.

peragere pacem 40, arte peracta nappa 308, melius peracta cassis 1372.

percellere mensam pede 473, perculsus metu 892, perculsus sub cuspide 1326.

percensere militiam 174.

percipere haec 664, ictum 741.

percussa securibus ilex 827.

perdere vitam etc. 26, culpas 1166. perditus 872.

perempti cognati vitam quaerere 701, peremptis sociis 1079.

perennis laus 411.

perflare perverso nunine 861.

pergere 63, 489, 575, 641, 658, 783, 1197 etc. in exilium 74, limite 197, quo tendere pergis? 588, pergere mitto 593, pergens anima 1047, res pergunt 1151.

periclis de educere 552, in non dubium ire 1114, majora cernens 1220.

peritus 1253.

perlectus (libellus) G. 20.

permagnus sumptus 279.

permissu 1162.

permittere mit folg. acc. c. inf.

160, mit folg. Inf. 388. permotus nullo terrore 697.

perpavidam mentem gerere 630.

160 perpendere rationem 130, pauperiem 137, aevum 1454. perquirere caedem de manibus alcis. 1278. persentire actum 1321. persolvere censum 24, 91. personis trinus G. 3. perspicere 682. persuadere mit folg. Inf. 163, 1398, ore alqd. 238, ullum 417, quemque 1398. pertransire oras 8. pervenire 423, ad aevum 29, pervenit clamor ad aures 879. perversum numen 861, amplexus 1432.

pestem pellere 425.

petere absol. 929, alqm. 627, 897, 909, 1021, alqm. sub pectore conto 964, locum 201, cubile 220, veniam 565, pacem 577, collem 638, patriam 949, astra, Tartara 1001, fortunae majora 1318, alta 1455.

phalanx 536.

phaleratus caballus 1063.

phaleris circumdare (equum) 329. phantasma fauni 769.

pharetram gestare 730.

Phoebus remeavit septenos orbes 277, rubens ostendit lumina terris 348, vergebat occiduas in oras 1130.

picta parma 798.

pietatem exhibere alci. 97, vestra

piget me exilii 251, me mit folg. Inf. 1355.

pigmentatus Bacchus 301. pigmentis condire pisces 440. pilis absumptis 190.

pincerna 312.

piscator 273, 343.

pisces viatica sint 272, deglutiat hamum 344, captos pro naulo dare 434, deferre coco 439, pigmentis condire, apponere regi 440, istius modi ostendere 442, pro munere dare 463.

placare vultum reginae 111. placet 672.

placida quies 390, tactus 534. placita jussa 250.

plaga necantis 953.

plantis titubare 317, planta hastile retentare 1324.

plebis robur 20, de p. viros legere

plenus sancto spiramine G. 7 triumphum capere 206, pocula 313, gazae scrinia 330.

plerumque 5, 132, 152, 476, 1090. plurima lustra ferarum 492.

plus reliquis tolerare 1412, plures socii 802, hostes 885, quid plura? 1316, per tempora plura G. 21.

poples 625, 1364.

pocula plena dare et inania suscipere 313, inter p. ludere 1424. poenam luere pro sanguine 724. poĕsis Waltharii 1456.

pollere solio in alto 14, pollens nobilitate 37, pollens urbs Spira

1010. pondera bellica deponere 503, p.

justo certamina agi exspecto 744, pondus ponere 816, ingenti corpus leviare 1173, capulus sine pondere ferri 1378. ponere cibaria 331, pondus 816, sub hac spe sibi certum trium-

phum 988, genu posito 1036, furorem 1075, positi in speculis 1117, arma 1398.

pontifex summus G. 5.

populus fortis 6, urbis 358, populi tyranni (?) 1384, populum regere 1450.

porgere esurienti Orco 1327.

porrigere in vicem obsidis 90, tallum 225, sensum dextrorsum 241, gazam 617, porrectum cuspidis ictum torquere 1310, porrigere merum 1410.

portare (pondus) 817.

portas cunctas claudere 55, coram porta 561.

portendit visio nocte 621. porticus 321. portitor 437. poscere hamos a fabris 271. posse 140, 254, 579. post adv. 144. post terga ruere 937. postea 15, 236. posthac 1433. postquam 75, 277, 304, 329, 360, 369 etc.

postremo 190.

postremum adv. 113, 1413. postremum vulnus infligere 1368. postulare sibi clipeum 781.

potens tellure 593, superare dolores 1387.

potestatis vis 128, potestas publica

potis es 509, 618, est 417, 549. potum ferre 223, potu sepelire 280, potus violentia superat cunctos 285, potus species dulcedoque 302, potus vi pressi 320, fastidire 389.

prae cunctis diligere 134.

praebere exemplum 87, thesaurum 577, aequam pugnandi sortem 788, merum 1412.

praecedere intrans. 1205, 1311, Hunos 121.

praeceps animi 974.

praecepta secundum domini 150, complere 287.

praecisae spinae 1156.

praecingere femur ense 336, corpora ferro 481, praecinctus praecipuis armis 1359.

praecipere 258, mit folg Inf. 325, 446, mit folg acc. c. inf. 581, 641, alci. 640, 1409.

praecipua arma 1359, vir 1386. praeco Lucifer 1188.

praecordia in sanguis redit 893. praecurrere alium 956.

praedam rapere sub gurgite 424. praedari 51.

praedicere 560. praefata urbs 437.

Althof, Waltharii Poesis.

praefectus urbi Mettensi 583. praeferre sibi scutum 907. praefinita dies 288. praegrandes vires 1354. praeire reliquos ludendo 766. praemeditari 144. praemultis diebus 254. praemunire viam vallo 1155. praeponere quicquam jussis 250. praescius 374. praesens mors 199, pisces 463. praesertim 102.

praestante deo 110, praestat sponsio regis alqd. 799, praestare locum eundi 1116, alci. mit folg. Inf. 1167, arte et metallo 1379.

praesto sum 259.

praestringere summam cutem 972, se venturo ictu 1284.

praesul dei G. 9.

praeter punctum unius horae 1320. praeterito vespere 449, nocte 621, triumphos memorare 176.

praesumere mit folg. Inf. 413, mit folg. acc. c. inf. 563.

praevalidus ictus 1363.

praevenire alqm. 1030.

praevertere reliquos 963, quadrupedes 1204.

prata caballis tondere 1117.

precari precibus G. 13 — foedus 22, precor ut 149, precor permitte 159, precantis colla truncare 981, sic voce precatur 1160.

precibus precari G. 13 — precibus victus 168, multiplices nectere 751, precibus flectere 848, 1065, magnis deposcere 942, preces promere 1054, precibus instare recusanti 1073.

premere alqd. tacito palato 234, pressi vi potus 320, premere collum pede 843, loquelas sub corde 1347.

pretiosus tallus 224, flos 1273.

pridem 1015.

primaevo flore nitens 79. primas 758.

162 primatum gerere 35. primum adv. 575, 941, 1017, cum pr. 131, ubi pr. 119. primus 209, 702, 729, 1287, primo mane 48, 1145, primi militiae 106, lumina 348, somnum 1177, anni 1254. princeps 57, 72, 109, 142, 584, 606, 616 etc. inclite 1098. principium 1235. prior 1275, priorum gesta 309, laetitia 381, socius 478. prius adv. 1266, 1418. probare mit folg. acc. c. inf. 765, probatur mit folg. nom. c. inf. 4, 1100, probati animis viri 476, probata pectora 944. probris defendere algm. 1164. procedere 847. procellae Aeolicae 384. procinctum solvere 1172. proclamare 849. procul 377, 509, 532, 646, 836. procumbere 1053. prodere exterius 387, clamorem producere Bacchica munera in seram noctem 318. proelia per multa resectus G. 18 - mittere vulgo 68, per proelia mores alcjs. discere 568, p. fastidire 631, temptare 702, miscere 826, renuere 1070, dirimuntur 1396. profari 248, 943, 1150, 1350. proferre 604, 616, responsum 653, alqm. ad lucem 847. profugi comites 400. progredi 1313, 1335. proh pudor! 1088, dolor! 1375. prohibere 487, algm. mit folg. Inf. 1067.

proles recens orta 15. proludere telis 541.

preces 1054.

promptus 603, mentem alci. impendere 245, promptus duello 760. pronus 1316, pronior se exposuit ad ictum 900. propatulus campus 1233. properanter gradi 435. properare ad dominum 120, ad solium 214, quaerere occiduas partes 286, currere 347, relinquere terram 401, ad mortem 755, gustare mortem 870. propere venire 450. propiare castris 531, vallo 1186, propiantes absol. 1339. propinguare absol. 1213, juveni 586, laribus 1440. propingui montes 493, collis 638, propingui carnis 802, lucus 1222, propinguos sternere 1268. propius adventare 650, devectus 711, veniens 767, stans 796, latere 1146, accedere 1353. proprius 98, 100, 137, 165, 213, 226, 364, 410, 525 etc. propugnacula muri 813. prorsus 1142. proruere 710. protegere alqm. vulnere 1049. proterere fugientes 205. protinus absistere 1231, abjicere 1380. proscindere frontem 710. prosilire 1435. prospera 122, cuncta 622. prostratus corpore 1159. providere ne 125, his provisis 1150. providus 734, 1283, 1319, provida custos 113, juvenis 834. promere 596, de larga cura G. 10, provocare sermone puellam 230, loquelis G. 14 — sermonem pr. hostem 1313. 388, verbum 465, aciem gladii pubes cetera 211. publica potestas 261, sponsalia 709, sonum muliebrem 892, 1448.

promittere 607, mit folg. Inf. 177,

promissa talenta 418,

norma 1113. promovere agmina 76. pudere facta 139, pudet dissimulare ohne Pron. 1079.

pudor ingens 239, pudore dolere 1107.

puella 94, 151, 457, 602 etc. cara 230, timida 1407.

pueriles ludi 1252.

pueros consociare 81, exules 97, modicus 598, pueri ludicra 874. pugnae locus 180, pugnam restaurare 193, sibi suspectam habere 346, pugnae certus 451, amara 541, ex pugna reservari alci. 571, de p. palmam revocare 619, p. revocare 721, pugna decedere 942, pugnae succedere 982, p. reparare 1066, pugnae varii strepitus 1423.

pugnare 520, 887, 1123.

pulcher sol 49, mors 1217, pulcherrima gemma parentum 74. pulmone lancea resedit 777.

pulsat timor pectora 351, pulsare arvum calcibus 938, pulsans aequora sol 48, pulsans cor 1020.

pulta lardata de multra farreque

pulvere condenso nubes 54, pulvere vestigia videre 513, sublato venientes sentire 533, pulvere volvi 1060.

punctum unius horae 1320.

pungere 1351.

purae acies 509, oculi 1199.

purgare oculos somni glaucomate 537.

putare 59, 486, 522, 795, 831.

Qua 1399.

quadrupedum cursus 45, qu. tollit se arrectum 747, onustas praevertit 1205.

quaerere occiduas partes 286. causas 593, quid quaeris? 654, vitam 701, sors quaerit parmam 799, pulchram mortem per vulnera qu. 1217, quaesitus de re 447, quaesita dare 667.

quaeso 466, 944. qualia bella 1451. qualiter 850. quamlibet 726, 1379. quamne diu 234. quamvis 410, 803, 1031. quandŏ si 1431, 1440. quandoque 1100. quandŏquidem 1308. quantŏcius 444.

quantus 415, 528, 1451, quanto —tanto 864, 1027—1028.

quare 159.

quater binus 268, deni 428. quatere hastile ex umbone 708. quāttuor 1012, 1195.

que ungewöhnlich gestellt G. 2, 12 -90.

queri dolorem 364.

quia 29, 223, 466, 470, 565 etc. quicumque 162, 200, 249, 945, 1096, 1151, 1158, 1453.

quid plus remorer? 92, quid lingua simulas? 237, quid plura? 1316, quid demoror? 1433. quidam adj. 171, 195, 536 subst.

688, 1347.

quidem 37, 41, 69, 138, 347, 415, 459, 496 etc.

quiescere 1179.

quietem placidam menbris 390, quies alci. datur 830.

quietus 367.

quin: modicum deest quin 114, excusare nequis quin 1269.

quinam 54.

quippe 389, 430, 438, 464, 613, 623, 763, 1072 etc.

quire 30, 1234, mit Negation 693, 975, 1004, 1038, 1371.

quis pron. indef. 403, 462, 535,

quis = quibus 1086, 1231.

quisnam 587, 1398, quis . . . nam furor 875.

quisquam 139, 243, 250, 656, 693. quisque 360, 700, 947, 956, 1283,

1397, 1401, obvia quaeque 197, saucia quaeque 1408.

quisquis 156, 527, quicquid 115, 387, 1433.
quo tendere pergis? 588.
quocumque 122.
quod statt des ace. e. inf. 81, 133, 445, 1058, 1245.
quonam 849, 1255.
quondam 728, 1220.
quoniam 107, 1419.
quoque 379, 415, 630, 799, vorangestellt 1164, für et 952, für que 1314.
quorsum 1249.

quotiens 521. Rabidis dentibus infrendens 1232, Molossi 1341. racemi collisi 353. Randolf 962. rapere hastam 339, 921, clipeum 339, praedam 424, propugnacula muri 813, spem 874, saxum 1033. rapidus cornipes 514, eurus 585. raptim1211. rationem perpendere 130, ex hac r. superbus 468. raucella vox 1454. rebellis 9, 70. recavum cornu 208. recedere 169, 599. recens orta proles 15. recidere caput mucrone 718, colla 917, suras mucrone 1029. recidere 903, 1022, 1054, 1366, recipere responsum 615, mentem 968, receptus statione 572. reclamare alci. 469. recludere mit indir. Frage 276.

recondere terga 482.
recreare bellum 1145, aegros artus
1175.
recubero 359, 1151

recoctum saepe aurum 405.

recolere eventum causae 1091.

recolligere arma relicta 1025.

recubare 359, 1151. recumbere clipeo 1176. recurrere 312.

recurvi cursus 356.
recusare 818, 1073.
reddere vas 228, talia 236, 1434,
grates 361, talenta 518, ore
591, thesaurum 641, thesauros
724, quid 654, parmam etc.
820, lumen 1152, lumina
1187, non ulla 1237.
redire 95, 212, 319, 562, 1445.

redire 95, 212, 319, 562, 1445, sanguis redit in praecordia 893, r. de exilio 1245.

referre 298, 309, 536, 688 etc. refigere genua tellure 904. refovere maritam 873. refutare 238, 1097. regalis sedes 433, cocus 437.

regans sedes 455, cocus 457.
regere caballum 458, omnia facta
1161, populum 1450.
regia conjunx 123.

regia conjunx 123.
regina 99, 111, 278.
regio 26, 41, 62, 408 etc. cuncta

510, aquilonenses, australes 524, regionis cultores 556, ignotae 1250.

regnare 69, 114.

regnum 11, 155, regna tenere 77, regno succedere 116, in regna patris deducere 1248.

relapsa terrae hasta 1305. relevare (scrinium) 267.

relinquere 73, (thorum) 398, terram post terga 401, talenta 517, truncum secta (caesa) cervice 753, (939), nidos 1455, relicti fines 252, locus 576, arma 1025, urbs 1143.

reliquus 43, 284, 295, 307, 311, 437, 766 etc. reliquum noctis ducere 1185.

rēlligio 3.

remanere 255, 323, 1170.
remeare septenos orbes 277, ab
Hunis 467, urbem 1143.

reminisci patriae fines 252. remittere gazam 472, bella 663, impune homines 860.

remorari 92, 579.
remoto Haganone 567.
renitet sol 49.

renovare triumphos 12, gemitus 866, pactum coactum 1443.

renuere proelia 1070, stilus retunsus renuit signare 1452.

reparare agonem 1025, pugnam 1066.

repentino 962.

reperire viam salutis 1110.

repetere vocem 651.

replicare honorem virtutis 1094. requiete optata frui 512, hospitii requiete fovere 1247, nec mora nec requies 1333.

requirere mit folg. indir. Fr. 21, (si) 218, opaca 349, ductorem 360, saltus 420, cuncta 575.

reri 443, 1119.

res et acta 115, rerum actio 173, res bene vergunt 218, solis his aestuo rebus 257, nox rebus dempserat colores 391, coeptae 479, ambiguae 1122, pergunt 1151, rerum factor 1161, res amittere 1218.

rescire virum habitu 1271.

resecare loricam 911, cervicem 1019, timpus 1394, resectus per proelia G. 18.

reserare pectus 746.

reservari 571, reservare fidei jura 1411.

residēre 4, aula paterna 38, in media mensa 290, litore 449, ad mensam 464, pulmone 777, pelta 995, sola residens 221.

resipiscere 1252, coeptis 488.

resistere 171.

resonare mira G. 17 — canibus tubisque 492.

respicit actio rerum alqm. 690, post terga 1210.

respirare 722.

resplendet ensis 836.

respondere 365, 445, 589, 773, contra 240.

responsum per cognoscere 578, r. recipere 615, proferre 653, dare 764.

restare 1007.

restim 997.

restringere sitim 283.

resudare 297.

resultant clipei 828, saltus 996, resultans (galea) 713.

resumere 616, (dextram) 71, tela 1048.

resurgere 1331.

retardare a servitio 152.

retentare hastile planta 1324.

reticere 227.

retinere 607, 864, vitam 30, clavum umbonis 814, palmam triumphi 928, pellis retinet fractum lignum 1035, nudum retinens ensem 1160.

retorquere hastile 706, amentum 771, retorti hami 271, rite virgae 1169.

retrahere 164, redire volentes 319. retro se excutere 976, salire 921. retrudere Erebi fornace 867.

retunsus stilus 1452.

revellere vallum 1197, obstantem 1322, scutum 1362, labella 1394, revelli complexibus 1241. reversus vix morte 1332.

revincire frontem cum fronde 209, revinctus 723.

revisere gentem 600.

revocare palmam de pugna 619, pugnam 721, nepotem 868, certamen 908, aversum 1074, clamore puellam 1407.

revolvere clipeos 192.

rex 11, 14, 17, 31 etc. infelix 488, 1062, 1092, regum fortissime 519, superbus 628, 1153, nomen regis honorare 614, regis honori proprius dolor succumbat 1110.

Rheni 449, Rhenum 432.

ridere 557, ridenti pectore adorsus 742, manes rident 1040. rigidi artus 538.

rite retortae virgae 1169, sponsalia facere 1448.

ritu pro Pannoniarum 337, gentis infringere 1429.

rivum cruoris evomere 778.
robur plebis 20, robore vincere
104, r. procul ivit 377.

robustus caballus 458.

Rodanum 50.

rogare pacem 33, ut 66, absol. 1240.

rogitare G. 19 — 306, 551, 1093.

rubens Phoebus 348. rubrae cristae 334, metallum 613. ruere super occisos 207, quonam

ruis? 849, post terga ruens 937. rumpuntur pectora equorum 194,

r. soporem 1183.

rupum vertex 495. rure domique amplificare 138, ruris cultum intendere 153.

rursum 973, 1025.

rursus 539.

rutilando micat ferrea silva 47. rutilum metallum 1263, flos 1273.

Sacerdos G. 21.

saepe 252, 405, 552, 944, 1451,

saepissime 1259.

saeva arma 85, sagitta 189, calcaria 514, cupido 869, tyrannus 1082, mucro 1330, saevior insurgit 204.

sagittas saevas jacere 189, s. emittere 731, in cassum consumere 737, venenatas ludere 794.

salire 540, retro 921.

saltando jocari 1352.

saltem 1005, 1203.

saltu baratrum attemptare 1101, saltu a tergo equino se jacere 1280.

saltus requirere 420, in saltum venire 490, saltibus assuetus faunus 763, resultat 996.

salutare solito more 292, festa laude 361, adventantes 1224, heroum turbas 1438, salutatum obvium ire 1246.

salutem habere 648, salutis immemorem facere 955, viam reperire 1110, commoda non adeo sunt desperanda 1219.

salvare G. 5 — 1456.

sana mens 1337, male s. mens 530. sanctum spiramen G. 7, praesul

G. 9, sacerdos G. 21. sanguineus ensis 922.

sanguis: sine s. 577, 949, sanguine vitam fundere 667, pro s. poenam luere 724, s. redit in praecordia 893, gelidus 1068, sanguinis amnem floribus tergere 1406, sanguem acc. 952.

sapiens 580, vir 240, satelles

1135.

satagere 681, 1065, 1074. sat callidus 569, providus 1319, laetus 1382, aptus 1128.

satelles 1135, 1228, 1366.

satis diu 512, 743, notus 1271, satius est 61, 1217.

satrapa 43, 136, 170, 278, 371, 573 etc.

saucia quaeque ligare 1408. sauciat (hasta) collem 1293.

Saxonibus 768.

Saxonicis a oris generatus 756. saxum ingens 1032.

scandala noscere 1256.

scandere terga caballi 1064, scandebat Lucifer Olimpo 1188.

Scaramundus 694, 705, 709, Scaramundum 688.

scelerum cruciamina pendere 820. sceptris validis stare 34.

scilicet 432, 1305.

scindere tunicam 777, umbonem 995.

scintillat cassis in altum 1373. scire 56, 133, 323, 642, 1102, 1235, 1354.

Scottigenis 1132.

sculpta sella 474.

sculpturae ordo 309.

scutum 1043, scutorum sonitus
46, scuta vertere 202, scutum
gerere 453, accipere 840, sibi
praeferre 907, scuti obstamen
974, auferre 1031, colligere
1226, obliquum 1291, objecto
munire 1329, revellere 1362.

scrinia tollere 265, utrique lateri suspendere 330, terre 459, pandere 665, gestare 1206.

scriniolum 602.

scrutari si 535, causas 596.

scurrili certamine ludere 1424.

secare: secta cervice truncum relinquere 753.

secedere 1116.

secessus 493.

sectare cursus recurvos 357.

secundum (hastile) 708, hora 1285. secundum praecepta 150.

securibus percussa ilex 827.

securus 162, 1118.

sed nachgestellt 42.

sede se locare 214, regalis 433, altae Avarum 817, caelestis 1167.

sedere 52, cuspis sedet in clipeo 985, sedere ad caput 1180.

segnia mea 147, segnis inter arma paruit 1413, segnior 1281.

sella alta descendere 217, alta tollere 717, sculpta equum componere 474.

sĕmĭspāta 1390.

semita 957, constricti callis 1198. semper 101, 158, 176, 1256, 1319. seniores compellare 57, senioris oculis adesse 154, mi senior 545, o s. 574, ac sponsus 1418. sensim 1133, 1317.

sensum dextrorsum porrigere 241. sententia menti est 1142.

sentire 281, venientes 533, vulnus 677, mussantes etc. 1201. sepelire potu 280.

sepire: aula velis septa 291,

septemplex clipeus 733.

septeni orbes 277.

sequens lux 359.

sequestrare gentes 3.

sequi 179, 211, 249, 622, 1098 etc.

sera nox 318.

sermo complacet 141, fuit 924, sermo mihi ad te 1239, sermonem promere 388, complere 564, concludere 705, sermones consummare 666, sermone provocare 230.

sermŏcinari 887.

sero adv. 161.

serpens versutus dolis, fraudis conscius 790.

servare fidem votis 246.

servitium 132, 152.

servus G. 9, 16 — 149.

sessorem sternere 678.

seu 409, 1203.

severa vindicta 1392.

sexus virilis 78, fragilis 1209.

si 245, 255, 520, 622, 633 etc. ausgelassen 25, 811.

si quando 107, 1431.

sibila dare 1086.

sic 260, 270, 385, 515, 560 etc. sic sic 946, 1404.

Sicamber 1435.

signare tallum 225, Phoebus signans per ultima vestigia Tilen 1131, s. stilus renuit 1452.

signifer 211.

silentia amica 400, densa 1136. silet populus 359, cuncta 1204. silva ferrea 47, s. terret 1147,

in silvis latitare 349. silvanus faunus 774.

silvestris fera 913.

similis viro forti 454, simillimus euro 585.

simul 103, 286, 296, 308, 342, 412, 477 etc. simul ac 25, atque 272, 398.

simulare se alci. 58, lingua 237, volucrem 803, simulata mente loqui 242.

sin 801.

sinere 722.

singula per 274.

singultus 877.

sinistram petere 200, sinistra clipeum rapere 339, in s. latus fultus 393, sinistra vocat. 814, sinistram circumdare uxori 1432, sinistra neutr. pl. 258.

sistere castro 1137.

sitim restringere 285, sitis habendi 864.

sive-seu 409, 1202-3.

soboles 78.

sociari pacto thalamo 546.

socius 478, 526, 558, 721, 783, 802, 878, 953 etc.

sodalis 296, 926, 1022.

sol pulsans aequor 48, renitet 49, circumflectit orbes 428, clarus 1189, solis ardor 1345.

solari necem 953, sponsam 1174. solere 5, 67, 808, 1232, solita cura 155, virtute 177, more 292.

solio in alto pollere 14, ad s. properare 214, ad s. ducere 293.

solito adv. 329, 1180.

sollers 1139, 1291.

sollertia 125.

sollicitare 350, sollicitus mit folg. indir. Fr. 1249.

solum calcare 661, solo infixa hasta 1294.

solum non 7.

solus 221, 255, 570, 1140, 1218

etc. solis his aestuo rebus 257,
solus occurrit soli 692, in solum
ensem confisus 784, tibi soli
virtus est 1277, adversus solum
conspirant arma duorum 1286.
solvere usuram 657, procinctum
1172, solutus somno vinoque
358.

somno gravatus 320, solutus 358, in s. tentus 367, somni requies 501, somno excutere 508, somni glaucoma 537, s. primum 1177. sonat ilex percussa securibus 827. sonipes 328, 460, 677.

sonitus scutorum 46, s. dare 462,

sonum muliebrem promere 892. sophari 1266.

sophista 104, 605.

sopori locum deligere 368, s. rumpere 1182.

soror germana 846.

sors belli 206, aequa pugnandi 789, mea quaerit 799.

spadix equus 759. spargitur nix 189.

spātam (spāth.) cruentam tollere 1367.

spatiosa novalia 355, nemus 491. spatium campi 586, sp. dare 830, spatia viarum 817.

species potus 302, sp. orbi redditur 1187.

spectare num 894.

specula 1117.

speculator 53.

specus angustum, amoenum 494. spera circuiens 1152.

sperare mit folg. acc. c. inf. 169, 366, de alqo. quod 1244.

spernere hastam 730, omnia 853, monimenta tristia 1380.

spes 85, 699, 874, sub hac spe certum triumphum sibi ponere 988, certissima 1122.

spinis aspera loca 1148, spinae praecisae 1156.

spinosus Hagano 1421.

Spira urbs 1010.

spiramen sanctum G. 7.

spiritus almus G. 2. spissum lignum 966.

spoliare 522, (occisos) 207, devictum 643, gladio 837, metallis 950, spoliati totis gladiis 64, spoliarier 659, 1191.

spoliorum consors 637.

spondere mit folg. acc. c. inf. 914, spondet fiducia cordi 1099, sponsa fides 1089.

sponsa 139, 571, 980, 1149, maesta 1174, vocatam imponere equo 1195.

spansalia facere 229, 1448.

sponsio regis 799.

sponsus. 235, 1409, ac senior 1418. sponte 818, 1101, tua 590.

spumantia frena 328, aper 899. squamosus thorax 482, tegmen

stabilire alqm. 140.

stabulum 326.

stare 300, 328, 406, 560, 1283 etc. sceptris validis steterat Burgundia 34, st. in armis 787, tremens stupidusque 1332, in fulmine belli 1400.

statio 496, 559, 572, 1103.

statuere tributum 75.

stellas numero vincere 19.

stemma formae 37, st. triumphale 212.

sternere rebelles 9, tyrannos 178, umbone 195, humo tenus 321, cupientes alqm. 486, inimicos 550, sessorem 678, propinquos 1268.

stilus retunsus renuit signare 1452. stirps nepotum 726.

strages dare 198, 416, stragem supravolare 916.

strennuus 1302.

strepitus varii pugnae 1423.

stridens cicada 1453.

stridor 1289.

stringere in ampla diei G. 20 — mucronem 414, acies 1300, modicum de corpore 1358.

studere mit folg. Infin. 280, 349, 487, 814, 927, 957, 986, 1005, 1047.

studiose sequi 249.

studium 930, omni 1063.

stultius effari 605.

stupefacta mulier 543, subito pavore 967, ensis 1374.

stupere alqd. 823.

stupidus 1332.

suadere mit folg. Inf. 143, mit folg. acc. c. inf. 1311.

suasus omnes deserere 168.

sub tempore 27, 102, 188, sorte belli 206, gurgite praedam rapere 424, pectore mentem gerere 630, una hora 685, tegmine flexus 901, orbe calibem cavere 905, pectore conto petere 964, hac spe certum triumphum sibi ponere 988, ferro sub isto tibi finis 991, fune haerens 1021, castro sistere 1136, armis mores equitis temptare 1227, peltis menbra trepidant 1284, cuspide perculsus 1326, corde loquelas premere 1347, imagine fallere 1428, mentum ictum figere 716, Tartara transferre 1057.

subintrat cura 1431.

subire 1336, auxilio 626. subito adv. 508, 1022, 1033.

subitus pavor 967.

sublimis animo ac armis 824.

submurmurare 1053, 1339.

subnixe rogitare 1093.

subrepere menti 1346, subreptus 396.

subridere 1044.

subrigere se 906.

subsistere in ascensu montis 1223, parumper 1239.

subter complexibus 1141.

subtrahere (hastam) 1317.

subvehi choris 890, equo 915.

succedere regno 117, pugnae 982, luco 1222.

succendi ira 380.

succumbat dolor honori regis 1109.

succurrere 693, 1328.

sudorem tergere 961, sudoris flumina 999.

suetus mos 370, saltus s. canibus resonare 492, s. occultare artus 791.

sufficit nulli suum 862.

sufflare animam in auram 845.

suffundere viscera 1052.

suggerere dicta alci. 124, ista alci. 574, hoc 594.

suggestibus his obvius infit 145. sui victor 1055.

sumere obsides 94, taedas 167, escas 372, galeam 969.

summa virtus G. 1, pontifex G. 5, deus G. 16, ex summis G. 15 — ad s. labrum 270, viribus 812, cutis 972, conatibus 1012, a summo usque deorsum 1034. sumptus permagnus 279, magni 289.

super clipeo innixus 502, s. assistens 978, parmam concidere 1365.

superaddita pellis 1035.

superare Hunos 105, (gentem) 171, violentia potus s. cunctos 285, s. diem 375, dedecus 1085, dolores carnis 1387.

superbus Guntharius 468, 720, 1295, volumina crurum 461, verbum 561, satrapa 573, os 591, rex 628, 1153, cornipes 715, viri 1202, affatus 1229. supereminere alqm. armis 1420. superintonat aether 46, clipeus

842.

superos ob deprecari 1075.

superstes 1251.

supplere locum 1011, causam 1312.

supplex 9.

supplicius insistere alci. 1092. supravolare stragem 915.

supremus deus 110, suprema videre 885, supremis laus deest

suras ocreis complecti 335, mucrone recidere 1029.

surdus 1238.

surgere 284, 360, 397, 506, 566, 1168, 1183, in clipeum 529. suscipere blande 67, inania pocula 313, gazam 617, vulnera 809,

magno honore 1447. suspectando jubere 1437.

suspectus 1086, habere pugnam 346, terra 401, Hagano 1140, (cura matutina) 1179, dextera 1384.

suspendere 41, scrinia 330, cristas 960.

suspicere nullum 568, paulum suspiciens 894.

suspirare 1062.

suspiria pectore trahere 855. sustollere hastam 1307.

susurrus 352.

Tabescere 1069.

tacere 899, de reliquis 806.

tacite accedere 1307.

tacitum palatum 234, cor 1347.

tactus placidus 534.

taedas sumere 167.

talenta nonnulla gerere 341, talentis viam claudere 407, promissa 418, furata 517.

talis 88, 124, 142, 230, 236, 239, 448, 544, 557, 565, 572, 589, 615 etc.

taliter 318, 399, 1343.

tallus pretiosus 224.

tam 158, 522, 550, 1435 tam — quam 1399.

tamen 5, 121, 143, 196, 282, 338, 413, 455, 480, 487, 736 etc. Tanastus 1048, 1053, Tanastum 1010.

tandem 208, 248, 260, 324, 588 etc.

tangere manibus 609.

tantae strages 198, tempore 231, tantum armillarum 266, in tantum 351, regio 408, tantum gazae 483, gaza 563, usura 657, invidia 660, turbo 993, 1289, labores 1355.

tanto (quanto - t.) 864.

tantum adv. 36, 63, 300, 519 etc. tandundem 269.

Taprobane insula 1189.

tardare intr. 481, adire 43, tardatum praevenire 1030.

Tartara videre 527, petere fibris 1001, sub T. transferre 1057.

taurinum tergus 776.

tecti clipeis 1301.

tegmen squamosum 791, scuti 1291.

telis gravatus 345, instructus 484, telis proludere 541, tela ferre 626, in telis consistant omnia 634, telum torquere 729, tela discutere 736, penetrabile 775, tela evitare 793, teli auctor 797, Martia 924, tela resumere 1048, videre 1069, iniquis defendere 1164, per tela absumere 1171, brevibus gladiorum telis armati 1308.

tellus gemebat 45, tellure stare 406, cava 495, tellure potens 592, tellurem hasta mordit 671, telluri infigere alqm. 844, genua tellure refigere 904.

tempora per plura G. 21 — quodam 11, sub tempore 27, 102, 188, quo 34, tempus nubendi 82, medio noctis 161, tanto 231, cuncto 346, toto 426, per tempora 1261. — tempora lauro cingere 210, timpus resecare 1394.

tempnere fugam seu deditionem 1236.

temptare mit folg. Inf. 678, 1352, proelia 703, bellum 757, fugam 1024, cuneum 1104, virtutis opus 1121, mores equitis 1227.

tendere cursus 432, quo tendere pergis? 588, tentus in somno 367.

tenebrae atrae 436.

tenella vita 30, flos 1274.

tenera lanugo 1427.

tenere cuncta G. 4 — regna 77, equitem 216, artem 569, (sessorem) 679, funem 984.

tenuis ictus vulneris 793, sanguis 893.

tenus: humo tenus 321, 564, capulo 683, hactenus 367, 950.

tepide agere Martis opus 1415. ter denis annis 1450.

terere calcem calce 457.

terga dare 201, recondere 482, post t. palmas torquere 610, caballi transpungere 676, post tergum abigere 780, post terga ruere 937, port terga stare 984, terga caballi scandere 1063, post terga sequi 1120, post terga respicere 1210, a t. equino se jacere 1280.

tergere sudorem 961, sanguinis amnem floribus 1406, tersos oculos purgare 537.

tergus taurinum 776.

terram gubernans G. 15 — externae 178, terra decedere 340, suspecta 401, in terram cadere 544, terrarum partes 822, terrae Ausonidis 1134, terram irrorat Eous 1190, terrae relapsa hasta 1305.

terrere vibratu auras 1037, incursantes vultu et armis 1303, silva terret 1147, nil territus 805.

terribilis (hasta) 1289.

terrorem imponere terris 178, nullo permotus 696, leti 1345.

tertia pars orbis 1.

testari alqm. per propriam vitam 165. thalamo egredi 363, pacto sociari 546.

thesaurus 72, 113, 578, 641, 724 etc.

thorax squamosus 482, micat 645. thorum venire 398.

Tilen notam 1131.

timidus 1070, puella 1407.

timor pulsat pectora 351, impedit 636.

timpus s. tempus.

tingere 548.

tinnitus dare 714, 828.

titubare plantis 317.

tolerare 387, laborem 425, (hastam) 1290, plus reliquis 1412.

tollere clamorem 184, 996, scrinia 265, tollitur nebula 505, tollere oculos 554, quid gazae 563, alqm. sella 717, se arrectum 747, imum clipeum 935, mucronem 1043, curam 1178, spatam 1367, regem 1444, sublatis (dapibus) 298, mensa 304, pulvere 533, cachinno 764, ense 832, ab ictu divertere 1323.

tondere prata caballis 1117.

torquem aureum collo circumdare 1059.

torquere hastam 529, palmas post terga 610, telum 729, cuspidis ictum 1310.

torvus vultus 1264.

tot 884, 1268. totiens 520, 521.

totos per agros 47, gladiis 64, militiam 174, corde 238, pectore 259, in aula 315, trabeam 382, tempore 426, thesaurum 641, metallum 647, corpore 745, viam 785, nisu 927, vires 989.

trabeam discindere 382.

tractabile corpus 761.

tractare secum utrum — an 1135. tradere natam pro regione 62.

trahere hastam de vulnere 684, suspiria pectore 856, trahere (funem) 986, 997, 1007, tracturi funem 1026.

transcendere mille passus 1208. transcurrere spatium 586.

transferre hastam 889, haec sub Tartara 1057.

transfixus jaculo 394.

transfundere ignem ad auras 714. transire per Hystrum 18, per laevum latus umbonis 674, amnes 50, (cadavera) 786.

transmittere gazam 471, acies puras 509, armillas 614, 662, metallum 647, 652, hastam 673, munera 774, inguen 936, manum in hastam 1316.

transponere hamum in undam 343, transpositus 435.

transpungere terga caballi 676. transverberat fama aures 17, tr.

auras ferro 540, hasta transverberet me 704.

transversa tueri 1438.

transvertere alqm. a coeptis rebus 479.

tremuli gressus 357, ocellus 1403. tremendi ictus 1423.

tremens 1332.

trepidare ingenti tumultu cordis 84, mortem incurrere 863, animo 1209, trepidant menbra sub peltis 1284.

trepidus 340, 907.

tributum statuere 75.

tridentem gestare 983, mittere 990.

trilix lorica 263.

trinus personis G. 3.

triplex clipeus 668, funis 983, maceratio 1344.

tristatus Hagano 855.

tristis 544, tristia monimenta 1380, tristior 371, 689.

triumphale stemma 212.

triumphos antiquos renovare 12, per insignes micare 108, praeteritos memorare 176, plenum capere 206, triumphi palmam retinere 928, certum sibi ponere sub hac spe 988, triumphos capere 1451.

trivium 1147.

Trogus 1031, 1054, Trogum 1009, 1021.

Trojae de germine 28.

trophaeis innumerabilibus fulgere 1385.

trudere carcere 609.

truncare colla 981.

truncum relinquere 753, 939, ad truncos sese convertere 1157.

tubis resonare 492. tueri transversa 1438.

tui facies 1257.

tum 56, 144, 286, 431, 503, 548 etc. tumescere mente in alqm. 1082. tumultu ingenti cordis trepidare 84, varius 1013.

tune 77, 106, 173, 183, 307, 571, 591 etc.

tunicam diripere 263, scindere 777, aena confisus 1016, tunicas linguere 1192.

turbas heroum salutare 1438.

turbatur harena procellis 384, turbare alqm. sagittis 732.

turbine quo 529, tanto 994, 1289. turma hostilis 1164.

turpis mors 863.

tuta loca 350, sub tuto castro 1136. tute *pron*. 1221, 1267.

tyrannus 177, 408, 886, 1384 etc. saevus 1082.

tyro per proelia resectus G. 17 — nobilis 27. Ubi 285, 391, 423, 513 primum 119, 1182.

ulcisci amicum 691, hunc 914, (socios) 1058.

ullus 417, 590, non ulla 1237. ulnam in colligere clipeum 668,

ulnam clipeo insertare 1389. ultima fila Parcae legunt 850, Phoebus per u. vestigia Tilen signans 1131.

ultra millenos annos 10 — ulterius 167, 547 (?), 648.

ultro 1242.

ulva viridi ensem dimittere 922.

umbone duro pars virorum sternitur 195, per laevum latus umbonis (hasta) transivit 674, ex u. quatit (hastile) 708, durus fregerat (cornum) 772, umbonis clavum retinere 814, u. scindere 995, rubro metallo complere 1263.

umbras ad descendere 871, per u. evadere 1154.

Umbros, 1340.

unanimis 1253.

unda 343, oceanae 1133.

undans sanguinis amnis 1406.

unde 588, 875, 880.

undique 183, 291, 345, 1156 etc. ungula ferrata equorum 1203.

unica filia 36, nata 62.

unice carus 1273.

unus 267, 310, 706, 708, deitate G. 3 — unum tibi dico 519.

urbe receptus 96, urbis populus 358, in urbe discurrere 397, Pannonica 429, nomine Wormatia 432, praefata 437, Mettensis 582, pollens Spira 1010, relicta 1143.

urgere calcaribus 514.

urso colluctarier 623, Numidus 1337.

usque dum 205, deorsum 1034, ad clavos 1293.

usu virginis se continere 426. usuram solvere 657.

ut non (ne) 167, ut (primum) 498, ausgelassen 61, 986.

uterque 182, 190, 330, 362. uti vino 282, melioribus fatis 882. utinam 859.

utpote qui 1319, 1413, 1455. utrum — an 1136.

uxor 562, ducere 143, uxori circumdare sinistram 1431.

Vacuare (nappam) uno haustu 310, viridem aedem 1036.

vacuum vas 228, aurae 540.

vagina ensem diripere 821, vaginae ensem condere 1314.

valde 138, 1444.

vale longum 877.

valere 148, 553, 712, 768, 786, 1081, 1121, 1245, 1271, 1312.

validis sceptris stare 24, heroes 317, vis 826, 977.

vallo viam praemunire 1155, vallo propiare 1186, vallum revellere 1197.

valvas aperire pergenti animae 1047.

vanus labor 1014, ludicra 1349. variae gentes 2, pectus, os 386, pericla 522, partes terrarum 823, tumultus 1013, pugnae strepitus 1423.

variare gressus 357, variatus maculis equus 759.

vas vacuum 228, vasis imponere 269, aurea 300.

vassus 1311.

vastare 66.

vasto impete 910, arva heremi 1137.

vegetat alqm. corpus tractabile 761. vehementer sauciare 1293.

vel — sive 409, vel — vel 1201. velis septa aula 291.

velle 115, 135, 247, 319, 418, 591, 635, 648, 1233, 1413 etc. vestrum velle meum 257, volente deo 570, non vult 488.

vellere humerum de cardine 1051. velut 384, 956, 1000, 1104 etc.

veluti 98, 188, 239, 394, 451, 792 etc.

venabitur ursus 1337, venari cervos 1436.

venenatae sagittae 794.

veniam petere 565.

venire 28, 55, 71, 82, 131, 142, 288, 398, 431, 490, 612 etc. venturus ictus 1283.

venis ardere 854.

venti susurros horrere 352, ventum (ventos) captare 961, (1200), ventos penetrare 992, ventorum fragores contempnere 1002.

ventosi jactus 740.

verba libelli despicere G. 16—verba dicere 131, capere 149, in verbo 308, 888, verbum de pectore promere 465, superbum jactare 561, verbo conticescere 649, verba valent aninum movere 1081, verbis obsequi 1416.

verberare auras calcibus 748.

vereri 129, 1251.

vergunt bene res 218, vergere parmam in austrum 735, vergebat Phoebus in occiduas oras 1130. vero 923.

versutus dolis serpens 790.

vertere: vertitur manus ad mucronem 191, vertere scuta 202, oculos 845.

vertex rupum 495, montis 532, vertice micat cassis 645, a v. vulnus librare 897, vertice distractae cristae 960, vertice crines abradere 971, vertice fraudare alqm. 979.

verum àdv. 392, 1219, 1389.

vescae herbae 497.

vespere mediante 431, praeterito 449.

vestes deferre 370.

vestigia adire 43, pulvere videre 513, per ultima signans Tilen 1131.

vestire alqm. auro 405, artus ferro 538, vestitus lorica 333. veternus collega 558.

viam claudere talentis 407, mercari 662, viarum spatia 816, viam salutis reperire 1110, artam vallo praemunire 1155, inire 1207, commutare 1348.

vians 275, 595.

viaticum 272.

viator 439, 450.

vibrans dextra 741, vibrare bipennem 918, ictum 973, vibrata cuspis 187.

vibratu auras terrere 1037.

vicem in obsidis 90.

vicis defugere 355.

vicissim 755, 997, 1334.

victor equorum 326, v. sine vulnere 416, sine sanguine 949, sui 1055.

victoriam fors contulit 1042.

victrix laurus 210.

victum conferre 1442.

videre 317, 414, 520, 523 etc. suprema 885, visum mihi 623, his visis 1062, visos cognoscere 1214, visus fuerat 1242.

vigere virtute et armis 6.

vigilare 534, 1180.

vilescere 1095, 1258.

vilis peccator G. 11 — laus 871. vincere numero stellas atque amnis harenas 19, robore fortes animoque sophistas 104, obstantia 994, victus precibus 168.

vincire equos virgis 1170, vinciri curis et amore puellae 151.

vinclum jugale 160.

vincula per torquere palmas post terga 610.

vindicare sibi mentem alejs. 947s vindicta mundare caesos sodalee 926, severam capere ex host, 1392.

vino uti 282, ad v. hortari 303, vino solutus 358, o vinum 373, oblato arens pectore 1417.

violentia potus 285.

vir 195, 225, 248, 287, 366, 414 etc. celer 920, clarus 726, tortis 454, (et audax 642), 895. 944, illustris 959, inclitus 217, magnanimus 489, 1414, maximus 345, praecipuus 1386, sapiens 240, superbi 1202, virum dissimulare 1080, habitu rescire 1271.

virere foliis 1351.

virga colurna 342, rite retortae 1169.

virginea manus 225, dextra 332. virgo 99, 110, 235, 248, 260, 287, 426 etc.

virguncula 256, clara 1225.

virides herbae 497, juventa 839, ulva 922, aedes 1036.

virilis sexus 78, v. constitit 732, habitum patefacere 1039.

viritim 1003.

virtus 59, 327, 415 etc. virtutis summae amator G. 1 — virtute vigere 6, inclita 377, 1042, virtute sua laudem captare 411, virtute coruscus 525, maxima 620, v. ostendere factis 1038, animi 1056, virtutis honorem replicare 1095, virtutis opus

temptare 1121. vis inimica 55, potestatis 128, potus320, vires ostendere 410, viribus insignes 476, omni niti 669, vi ensem diripere 749, summis hostem depellere 812, multa et valida proelia miscere 826, viribus impar 852, vi externis potiri 865, valida ad arvum fundere 977, vires in brachia fundere 989, vim exercere 1266, vires colligere 1287, modica hastile jacere 1295, vi cuspidis expellere 1302, praegrandes ostendere 1354, viribus aequi 1399 — etc. viscera sua cernere 912, v. suf-

visco volucres fallere 422.

visere Francos 13.

fundere 1052.

visio portendit 621.

vitā vivens G. 4 — v. perdere 25, tenellam retinere 30, v. ducere 160, per propriam testari alqm. 165, v. concedere 603, 608, habere 648, sanguine fundere 667, cognati quaerere 701, v. defendere 927, vitae immemorem facere 955, vita comitante 1077.

vitare ictus 795, carnem aprinam 1436.

vivere 894, vivens vitā G. 4. vivus 407, 1006.

vix 267, 283, 402, 502, 981 etc. vocare 1, 5, 324, 597, 1098, 1195, agmina 208, ad alqd. 249, patres 402, fortunam mercede 1235.

vociferari 53, 469.

vocitare 16, 327, 490.

volat simillimus euro 585, ad alqm. 1064, volans fama 17, (hasta) 1289.

volitant hastae 185, phalanx 536, volitans (hastile) 1296.

volucres viatica sint 272, formidare 353, accersitas capere 421, volucrem simulare 803.

volumina crurum glomerare 561. voluptatem gustare 156.

volvere fidem sponsam 1090, volvi 778, volvi pulvere 1060.

vortex mundi 857.

Vosegus 823, Vosagum 490, Vosago 769, 946.

votis fidem servare 246.

vox:vocem confundunt classica 184, repetere 651, vocibus flectere 848, magna cum v. 990, clara refutare 1097, voce compellare 1212, elata profari 1350, raucellam perpendere 1454.

vulgo proelia mittere 68, vulgo adv. 210.

vulnigera ulna 1389.

vulnera dare 338, sine vulnere victor 416, cassum 671, sentire 677, de v. hastam trahere 684, libratum capiti infindere 712, vulneris ictus 793, auctor 797, vulnera suscipere 809, vulnus librare a vertice 897, vulnere delusus 903, de vulnere lassus 1031, vulnere alqm. protegere 1049, per vulnera pulchram mortem quaerere 1217, vulnus ligni 1298, vulnus cavere 1331, postremum infligere 1368, prompto laetus 1382, persuasit arma ponere 1397.

vultum reginae placare 111, herilem intendere 227, domini erubescere 1094, torvo affamina edere 1264, vultu incursantes terrere 1303, vultus concidit

1388.

Wah 1429.

Walthăre 1434, Walthărius 121, 127, 142, 196, 201, 214, 228, 260, 289, 303 etc. Waltharii G 18 — 852, 1297, 1403, 1456, Walthario 1090, Waltharium 79, 169, 173, 363, 403 etc. Walthāri (vocat.) 1266, Walthario 95, 811.

wantis frui 1426. Werinhardus 725. Wielandia fabrica 965. Wormaciensis 831.

Wormatiae 940, Wormatiam 433, 948, 1446.

## Beilage.

## Ein Gastmahl am Hofe Attilas

nach dem Berichte des Rhetors Priscus, welcher im Jahre 448 mit einer oströmischen Gesandtschaft an den Hof des Hunnenkönigs kam.

Aus B. G. Niebuhr, Corpus scriptorum historiae Byzantinae, 1829, I, S. 202f.

S. 202: Ἐπανελθόντων δὲ ἡμῶν ἐς τὴν σκηνὴν, δ τοῦ Ὀρέστου πατήρ ημε λέγων, ως αμφοτέρους ύμας 1) Αττήλας έπὶ τὸ συμπόσιον παραπαλεῖ, γενήσεσθαι δὲ αὐτὸ περὶ θ΄ τῆς ἡμέρας. ὡς δὲ τὸν καιρὸν έφυλάξαμεν (S. 203) καὶ ἐπὶ τὸ δεῖπνον κληθέντες παρεγενόμεθα ήμεῖς τε καὶ οἱ ἀπὸ τῶν ἑσπερίων Ῥωμαίων πρέσβεις, ἔστημεν ἐπὶ τοῦ οὐδοῦ ἀντία ᾿Αττήλα. καὶ κύλικα ²) οἱ οἰνοχόοι κατὰ τὸ ἐπι» χώριον επέδοσαν έθος, ως καὶ ημας πρὸ της έδρας επεύξασθαι. οξ δή γενομένου, της κύλικος απογευσάμενοι ἐπὶ τοὺς θρόνους ήλθομεν, οῦ ἔδει καθεσθέντας δειπνεῖν. πρὸς δὲ τοῖς τοίχοις τοῦ οἰκήματος πάντες υπήρχον οἱ δίφροι ἐξ ἐκατέρας πλευρᾶς, ἐν μεσωτάτω δὲ ήστο έπὶ κλίνης δ 'Αττήλας, ετέρας εξόπισθεν κλίνης υπαρχούσης αὐτῷ, μεθ' ἢν βαθμοί τινες ἐπὶ τὴν αὐτοῦ ἀνῆγον εὐνὴν, καλυπτομένην δθόναις καὶ ποικίλοις παραπετάσμασι κόσμου χάριν, καθάπερ έπὶ τῶν γαμούντων Ελληνές τε καὶ Ῥωμαῖοι κατασκευάζουσι. καὶ πρώτην μεν ενόμιζον των δειπνούντων τάξιν την εν δεξιά του Άττήλα, δευτέραν δε την εὐώνυμον, εν ή ετυγχάνομεν όντες, προκαθεσθέντος ημών Βερίχου, παρά Σκύθαις εὖ γεγονότος ἀνδρός ὁ γὰρ Ὀνηγήσιος έπὶ δίφρου ἦστο ἐν δεξιᾳ τῆς τοῦ βασιλέως κλίνης. ἀντικοὺ δὲ τοῦ Ονηγησίου επὶ δίφρου εκαθέζοντο δύο τῶν Αττήλα παίδων · δ γὰρ ποεσβύτερος έπὶ τῆς ἐκείνου ἦστο κλίνης, οὐκ ἐγγὺς, ἀλλ' ἐπ' ἄκρου, αίδοῖ τοῦ πατρὸς βλέπων ἐς γῆν. πάντων δὲ ἐν κόσμω καθεστώτων, παρελθών οἰνοχόος τῷ ἀττήλα οἰνου πισσύβιον ἐπιδίδωσι. δεξάμενος δὲ τὸν τῆ τάξει πρῶτον ἠσπάζετο. ὁ (S. 204) δὲ τῷ ἀσπασμῷ τιμηθείς διανίστατο καὶ οὐ πρότερον ίζησαι θέμις ην, πρίν ή τῷ οίνοχόφ απογευσάμενος η και εκπιων απέδωκε το κισσύβιον. καθεσθέντα δὲ αὐτὸν τῷ τρόπω 3) οἱ παρόντες ἐτίμων, δεχόμενοι τὰς κύλικας καὶ μετὰ τὸν ἀσπασμὸν ἀπογευόμενοι. έκάστω δὲ εἶς οἰνο-

¹)  $\eta\mu\tilde{\alpha}_S$  conj. Bekker. ²) κύλικα H, ἐπύλικα vulg. ³) τῷ αὐτῷ τρ. conj. B

Reversis nobis in tentorium, ecce ad nos Orestis pater, "Vos ambos, inquit, ad convivium invitat Attilas, fiet vero illud ad nonam diei horam". Tempore condicto observato, ut venimus, et una quoque Romanorum Occidentalium legati, stetimus in limine coenaculi coram Attila. Hic pincernae, ut mos est in illis regionibus, calicem tradiderunt, ut ante accubitum vota faceremus. Quo facto et calice degustato, ipsa solia, in quibus nos sedentes coenare oportebat, ascendimus. Omnia sedilia circa parietes cubiculi ab utraque parte disposita erant: medius in lecto sedebat Attilas, altero lecto a tergo strato, pone quem erant quidam gradus, qui ad ejus cubile ferebant, linteis candidis et variis tapetibus ornatus gratia contectum, simile cubilibus, quae Romani et Graeci nubentibus adornare pro more habent. Et primum quidem convivarum locum ejus habebant, qui ad Attilae dextram sedebat, secundum ejus, qui ad laevam: in quo nos et Berichus, vir apud Scythas nobilis, sed Berichus superiore loco. Nam Onegesius in sella ad dextram regii thori, et e regione Onegesii duo ex Attilae filiis sedebant. Senior enim in eodem, quo pater, throno, non prope, sed multum infra accumbebat, oculis prae pudore propter patris praesentiam semper in terram conjectis. Omnibus ordine sedentibus, qui Attilae erat a poculis ingrediens pateram vini tradit. Hanc ubi suscepit, proximum ordine salutavit, qui salutatione honoratus surrexit, neque prius eum sedere fas erat, quam merum degustans, aut etiam ebibens, poculum pocillatori redderet. Sedenti autem Attilae eodem modo, qui convivio intererant, pocula suscipientes et post salutationem degustantes, honorem exhibebant. Unicuique vero unus pocillator aderat, quem, cum pincerna Attilae exiret, introire suo ordine

χόος παρην, δι έδει κατά στοιχον εισιέναι, του Αττήλα οινοχόου ύπεξιόντος. τιμηθέντος δὲ καὶ τοῦ δευτέρου καὶ τῶν έξῆς, καὶ ήμᾶς τοῖς ἴσοις ὁ ἀττήλας ἐδεξιώσατο κατὰ τὴν τῶν θάκων ¹) τάξιν. ξο δη ασπασμῷ πάντων τιμηθέντων, ὑπεξήεσαν μεν οί οἰνοχόοι, τοάπεζαι δὲ μετὰ τὴν τοῦ Αττήλα παρετίθεντο κατὰ τρεῖς καὶ τέτταρας άνδρας ἢ καὶ πλείους· δθεν Εκαστος οἶός τε ἦν τῶν τῆ μαγίδι [τοδι] 2) έπιτιθεμένων μεταλαβείν μη ύπεξιων της των θρόνων τάξεως. καί πρώτος εἰσήει ὁ τοῦ Ἀττήλα ὑπηρέτης, κρεών πλήρη πίνακα φέρων, καὶ οἱ πᾶσι διακονούμενοι μετ' αὐτὸν σῖτον καὶ ὄψα ταῖς τραπέζαις έπέθεσαν. άλλὰ τοῖς μὲν ἄλλοις βαρβάροις καὶ ἡμῖν πολυτελή δείπνα 3) κατεσκεύαστο, κύκλοις ἐπικείμενα ἀργυροῖς· τῷ δὲ ἀττήλα έπὶ τοῦ ξυλίνου πίναχος ἦν οὐδὲν πλέον χοεῶν, μέτοιον δὲ ἑαυτὸν καὶ έν τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἐδείκνυ. τοῖς γὰο τῆς εὐωχίας 'ανδοάσι πύλικες χουσαῖ τε καὶ ἀργυραῖ ἐπεδίδοντο, τὸ δὲ αὐτοῦ ἔκπωμα ξύλινον ήν. λιτή δὲ αὐτῷ καὶ ή ἐσθής ἐτύγχανεν οὖσα, μηδὲν τῶν άλλων πλην τοῦ καθαρά είναι διαφυλάττουσα· καὶ οὐτε τὸ παρηωοημένον αὐτῷ ξίφος, οἴτε (S. 205) οἱ τῶν βαοβαοικῶν ὑποδημάτων δεσμοί, ούτε τοῦ Ίππου ὁ χαλινὸς, ωσπερ των άλλων Σαυθών, χουσώ ή λίθοις ή τινι των τιμίων έχοσμεῖτο. των δὲ ὄψων των ἐν τοῖς πρώτοις πίναξιν έπιτεθέντων αναλωθέντων, πάντες διανέστημεν, καί οὐ πρότερον ἐπὶ τὸν δίφρον ἀναστὰς ἦλθε, πρὶν ἢ κατὰ τὴν προτέραν 4) τάξιν έχαστος την επιδιδομένην αὐτῷ οἴνου πλήρη εξέπιε πύλιπα, τὸν Αττήλαν σῶν εἶναι ἐπευξάμενος. καὶ τοῦτον τιμηθέντος αὐτοῦ τόν τρόπον ἐκαθέσθημεν, καὶ δεύτερος ἐκάστη τραπέζη ἐπετίθετο πίναξ έτερα έχων εδώδιμα. ως δε και αὐτοῦ οι πάντες μετέλαβον, καὶ τῷ αὐτῷ ἐξαναστάντες τρόπω, αὖθις ἐκπιόντες ἐκαθέσθημεν. ἐπιγενομένης δὲ ἐσπέρας δᾶδες ἀνήφθησαν, δύο δὲ ἀντικοὺ τοῦ Αττήλα παρελθόντες βάρβαροι ἄσματα πεποιημένα ἔλεγον, νίκας αὐτοῦ καὶ τὰς κατὰ πόλεμον ἄδοντες ἀρετάς ες οῦς οἱ τῆς εὐωχίας απέβλεπον, καὶ οἱ μὲν ήδοντο τοῖς ποιήμασιν, οἱ δὲ τῶν πολέμων αναμιμνησκόμενοι διηγείροντο τοῖς φρονήμασιν, άλλοι δὲ έχώρουν ές δάκουα, ὧν ὑπὸ τοῦ χρόνου ἠσθένει τὸ σῶμα καὶ ἡσυχάζειν ὁ θυμὸς ήναγκάζετο. μετὰ δὲ τὰ ἄσματα Σκύθης τις παρελθών φρενοβλαβής, άλλόχοτα καὶ παράσημα καὶ οὐδὲν ύγιὲς φθεγγόμενος, ἐς γέλωτα πάντας παρεσκεύασε παρελθεῖν. μεθ' δν 5) ὑπεισῆλθε Ζέρκων δ

 <sup>1)</sup> θάπου Val. Θραμῶν vulg.
 2) Litteras τοδι uneis inclusimus, ἰδία Val.
 3) δεῖπνον vulg.
 4) προτέρου vulg.
 5) ο̈ν B, ο̈ν vulg.

oportuit. Secundo et reliquis deinceps ad hunc modum honore affectis, Attilas nos quoque eodem modo salutavit secundum ordinem Tum omnibus salutationis honore delato, pincernae recesserunt. Mensae vero juxta Attilae mensam erant erectae, excipiendis tribus et quatuor, aut etiam pluribus convivis idoneae, quorum unusquisque poterat minime transgressus sedium ordines ex ferculis, quod sibi libitum erat, desumere. Deinde primus in medium accessit Attilae minister, patinam carnibus plenam ferens. Post ipsum qui panem ministrabant et opsonia mensis apposuerunt. Sed ceteris quidem barbaris et nobis lautissima coena praeparata erat et in discis argenteis reposita, Attilae in quadra lignea, et nihil praeter carnes. Moderatum pariter in reliquis omnibus sese praebebat. Convivis aurea et argentea pocula suppeditabantur, Attilae poculum erat ligneum. Simplex admodum illius vestis nulla re, nisi munditie, ornata erat. Neque ejus ensis neque calceorum barbarorum ligamina neque ejus equi frena, ut reliquorum Scytharum, auro aut lapidibus aut alia quacumque re pretiosa erant ornata. Ut opsonia primorum ferculorum fuere consumpta, surreximus, neque prius quisquam nostrum ad sedem suam est reversus, quam sibi traditam pateram vini plenam, servato priore ordine, Attilam salvum et incolumem precatus, ebibisset. Eo ad hunc modum honore culto, sedimus. Tum nova fercula cuique mensae sunt illata, quae alia continebant esculenta, ex quibus ubi omnes quoad satis esset, comedissent, eodem modo surreximus, et epoto calice rursus consedimus. Adveniente vespere, facibusque accensis, duo Scythae coram Attila prodierunt et versus a se factos, quibus ejus victorias et bellicas virtutes canebant, recitarunt. In quos convivae oculos defixerunt; et alii quidem versibus delectabantur, aliis bellorum recordatio animos excitabat, aliis manabant lacrimae, quorum corpus aetate debilitatum erat, et vigor animi quiescere cogebatur. Post cantus et carmina Scytha nescio quis mente captus absurda et inepta nec sani quicquam habentia effundens risum omnibus commovit. Postremo Zercon Maurusius introivit. Edecon enim illi persuaserat, ut ad Attilam veniret, omnem operam et studium pollicitus, quo uxorem recuperaret. Hanc enim, cum illi Bleda faveret, in barbarorum regione acceperat, eamque in Scythia, ab Attila ad Aëtium dono missus, reliquerat. Sed hac spe frustratus est, quia Attilas illi succensuit, quod ad sua

Μαυρούσιος · δ γαρ Έδεκων αὐτὸν παρά τὸν Αττήλαν έλθεῖν παρέπεισεν, ως τη έκείνου σπουδη την γαμετην αποληψόμενον, (S. 206) ην κατὰ την τῶν βαρβάρων εἰληφει χώραν, τῷ Βληδα περισπούδαστος ών. ἀπολελοίπει δὲ αὐτὴν ἐν τῆ Σαυθιαῆ παρὰ τοῦ Αττήλα δῶρον Αετίω πεμφθείς. άλλα της μεν τοιαύτης διήμαρτεν έλπίδος, του Αττήλα χαλεπήναντος, δτι γε δή ές την αὐτοῦ ἐπανῆλθε. τότε δὲ διὰ τὸν τῆς εὐωχίας καιρὸν παρελθών τῷ τε είδει καὶ τοῖς ἐσθήμασι καὶ τῆ φωνῆ καὶ τοῖς συγκεχυμένως παρ' αὐτοῦ προφερομένοις δήμασι· τῆ γὰο Αὐσονίων τὴν τῶν Οὔννων καὶ τὴν τῶν Γότθων παραμιγνύς γλώτταν πάντας διέχεεν καὶ ές ἄσβεστον δομήσαι γέλωτα παρεσκεύασε, πλην Αττήλα. αὐτὸς γὰρ ἔμενεν ἀστεμφης καὶ τὸ εἶδος άμετάτρεπτος, καὶ οὐδὲν οὕτε λέγων, οὕτε ποιῶν γέλωτος ἐγόμενον έφαίνετο, πλην δτι τον νεώτατον των παίδων ('Ηρνας δὲ ὄνομα τούτω) είσιόντα καὶ παρεστώτα είλκε τῆς παρειᾶς, γαληνοῖς ἀποβλέπων ύμμασι πρὸς αὐτόν. ἐμοῦ δὲ θαυμάζοντος ὅπως τῶν μὲν ἄλλων παίδων δλιγωροίη, πρός δὲ ἐκεῖνον ἔχοι τὸν νοῦν, ὁ παρακαθήμενος βάρβαρος, συνιείς τῆς Αὐσονίων φωνῆς καὶ τῶν παρ' αὐτοῦ μοι ἡηθησομένων μηδεν εκλέγειν προειπών, έφασκε τους μάντεις τῷ Αττήλα προηγορευκέναι, τὸ μὲν αὐτοῦ πεσεῖσθαι γένος, ὑπὸ δὲ τοῦ παιδὸς άναστήσεσθαι τούτου. ως δε έν τῷ συμποσίφ είλπον τὴν νύπτα, ύπεξήλθομεν, ἐπὶ πολὺ μὴ βουληθέντες τῷ πότῳ προσκαρτερεῖν. —

(S. 207) Έν τούτω δὲ καὶ ἡ Ῥέκαν¹) ἡ τοῦ ἀττήλα γαμετὴ παρὰ ἀδάμει τῶν αὐτῆς πραγμάτων τὴν ἐπιτροπὴν ἔχοντι δειπνεῖν ἡμᾶς παρεκάλει. καὶ παρ' αὐτὸν ἐλθόντες ἅμα τισὶ τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους λογάδων φιλοφροσύνης ἐτύχομεν. ἐδεξιοῦτο δὲ ἡμᾶς μειλιχίοις τε λόγοις καὶ τὴ τῶν ἐδωδίμων παρασκευῆ. καὶ ἕκαστος τῶν παρόντων Σπυθικῆ φιλοτιμία κύλικα ἡμῖν πλήρη (S. 208) διανιστάμενος ἐδίδου, καὶ τὸν ἐκπιόντα περιβαλὼν καὶ φιλήσας ταύτην ἐδέχετο. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἐλθόντες ἐς ὕπνον ἐτράπημεν. τῆ δὲ ὑστεραία ἐπὶ συμπόσιον αὖθις ἡμᾶς ἀττήλας ἐκάλει, καὶ τῷ προτέρω τρόπω παρά τε αὐτὸν εἰσήλθομεν καὶ ἐς τὴν εὐωχίαν ἐτράπημεν. συνέβαινε δὲ ἐπὶ τῆς κλίνης ἅμα αὐτῷ μὴ τὸν πρεσβύτερον τῶν παίδων ἦσθαι, ἀλλὰ γὰρ Ὠηβάρσιον, θεῖον αὐτῷ τυγχάνοντα πρὸς πατρός. παρὰ πᾶν δὲ τὸ συμπόσιον λόγοις φιλοφρονούμενος φράζειν ἡμᾶς βασιλεῖ παρεκελεύετο τῷ Κωνσταντίω κ. τ. λ. (S. 209) Τοῦ δὲ συμποσίου ὑπεξελθόντες, μετὰ τὴν νύκτα κ. τ. λ.

<sup>1)</sup> Ψέκαν pag. 197, l. 9 Κοέκα nominata est.

remigrasset. Itaque tunc arrepta festivitatis occasione progressus, et forma et habitu et pronuntiatione et verbis confuse ab eo prolatis, Romanae Hunnorum et Gothorum linguam intermiscens. omnes laetitia implevit et effecit, ut in vehementem risum prorumperent. Sed Attilas semper eodem vultu, omnis mutationis expers, et immotus permansit, neque quicquam facere aut dicere, quod jocum aut hilaritatem prae se ferret, conspectus est: praeter quam quod juniorem ex filiis introeuntem et adventantem, nomine Irnach, placidis et laetis oculis est intuitus, et eum gena traxit. Ego vero cum admirarer, Attilam reliquos suos liberos parvi facere, ad hunc solum animum adjicere, unus ex barbaris, qui prope me sedebat et Latinae linguae usum habebat, fide prius accepta, me nihil eorum, quae dicerentur, evulgaturum, dixit, vates Attilae vaticinatos esse, ejus genus, quod alioquin interiturum erat, ab hoc puero restauratum iri. Ut vero convivium ad multam noctem protraxerunt, non diutius nobis compotationi indulgendum esse rati exivimus. — -

Interea Recan, Attilae uxor, in aedes Adamis, qui ejus res domesticas curabat, nos ad coenam invitavit. Ab eo una cum pluribus Scythiae principibus comiter excepti sumus et jucundis sermonibus et magnifico epularum apparatu. Tum unusquisque eorum, qui aderant, surgens, Scythica comitate poculum plenum nobis porrexit, et eum, qui ante se biberat, amplexus et exosculatus, illud excepit. A coena nos in tentorium nostrum recipientes, somnum cepimus. Postridie iterum nos Attilas ad coenam invitavit, et eodem, quo prius, ritu ad eum accessimus et ad hilaritatem nos convertimus. Tum autem non senior ex filiis Attilae in ejus thoro una cum ipso accumbebat, sed Oebarsius, ejus patruus. Per totum convivii tempus nos blandis sermonibus appellans Imperatori dicere jussit etc. Sub nocte a coena discessimus. —

## Nachträge und Berichtigungen.

Zu S. 21, § 3, 3: Der Verfasser der Novaleser Chronik citiert folgende Verse eines ungenannten "sapiens versicanorus" auf den Helden seiner Erzählung:

Waltarius fortis, quem nullus terruit hostis, Colla superba domans, victor ad astra volans.

Vicerat hic totum duplici certamine mundum,

Insignis bellis, clarior ast meritis.

Hunc Boreas rigidus tremuit quoque torridus Indus, Ortus et occasus solis eum metuit.

Cujus fama suis titulis redimita coruscis

Ultra caesareas scandit ab hinc aquilas.

Zu S. 33, Zeile 5 v. u.: Augenscheinlich ist keine der Hss. (BbT) von der anderen abgeschrieben; vgl. Peiper S. XXV, Schweitzer S. 88.

S. 16, Zeile 16 v. o. lies 448 statt 446.

S. 95, Vers 1137 lies arvis. statt arvis, —



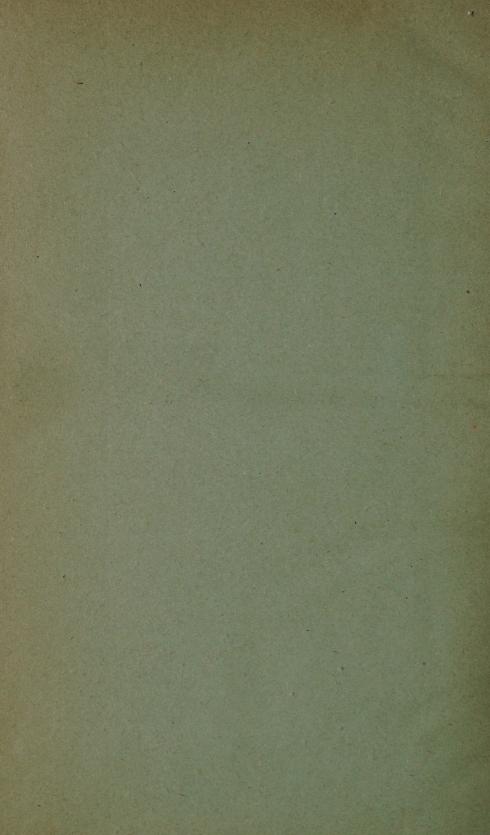



